



### FRANKLIN INSTITUTE LIBRARY

#### PHILADELPHIA

Class 677 Book 1633 Accession 9332

# FRANKLIN INSTITUTE LIBRARY.

Ind Class, No. 9332-41

ARTICLE V.—The Library shall be divided into two classes; the first comprising such works as, from their rarity or value, should not be lent out, all unbound periodicals, and such text books as ought to be found in a library of reference except when required by Committees of the Institute, or by members or holders of second class stock, who have obtained the sanction of the Committee. The second class shall include those books intended for circulation.

ARTICLE VI.—The Secretary shall have authority to loan to Members and to holders of second class stock, any work belonging to the SECOND

CLASS, subject to the following regulations:

Section I.—No individual shall be permitted to have more than two books out at one time, without a written permission, signed by at least two members of the Library Committe; nor shall a book be kept out more than two weeks; but if no one has applied for it, the former borrower may renew the loan. Should any person have applied for it, the latter shall have the preference.

Section 2.—A FINE OF TEN CENTS PER WEEK shall be exacted for the detention of a book beyond the limited time; and if a book be not returned within three months it shall be deemed lost, and the borrower

shall, in addition to his fines, forfeit its value.

Section 3.—Should any book be returned injured, the borrower shall pay for the injury, or replace the book, as the Library Committee may direct; and if one or more books, belonging to a set or sets, be lost, the borrower shall replace them or make full restitution.

ARTICLE VII.—Any person removing from the Hall, without permission from the proper authorities, any book, newspaper or other property in charge of the Library Committee, shall be reported to the Committee,

who may inflict any fine not exceeding twenty-five dollars.

ARTICLE VIII. - No member or holder of second class stock, whose annual contribution for the current year shall be unpaid or who is in arrears for fines, shall be entitled to the privileges of the Library or Reading Room.

ARTICLE IX .- If any member or holder of second class stock; shall refuse or neglect to comply with the foregoing rules, it shall be the duty of the Secretary to report him to the Committee on the Library.

ARTICLE X .- Any Member or holder of second class stock, detected in mutilating the newspapers, pamphlets or books belonging to the Institute shall be deprived of his right of membership, and the name of the offender shall be made public.



2/933. O. Leethy \_ 1848.



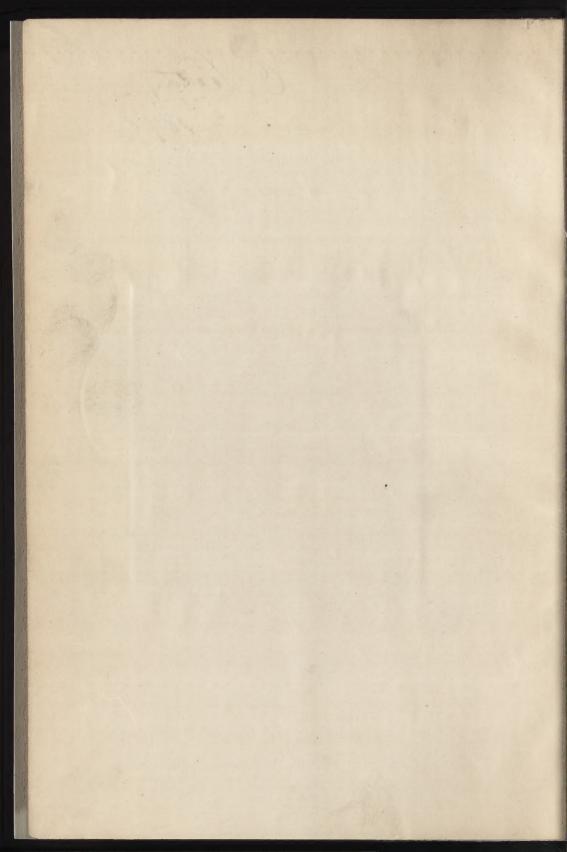

Alikrofkopische Untersuchungen.

Ausgeführt im Saboratorium

filt

## Mifrostopie und technische Waarenkunde

am

A. A. polytednischen Institute in Wien.



Mit 19 Bolgschnitten.



Stuffgart. Julius Maier. 1872, CONS QH 212 M55 1872

THE RESIDENCE OF THE STREET, S

2. Sofbudbruderei Bu Buttenberg (Carl Gruninger).

## Worwort.

Ich übergebe hiermit eine kleine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten ber Oeffentlichkeit, welche im Laboratorium für Mikrostopie und technische Waarenstunde am k. k. polytechnischen Institute, in der Zeit vom Sommersemester 1868 bis (incl.) zum Wintersemester 1870/71 theils von meinen Schülern, theils von mir ausgeführt wurden.

Mehrere der hier veröffentlichten Arbeiten wurden schon in Form vorstäufiger Mittheilungen in Kurzem dem wissenschaftlichen und technischen Publistum befannt gegeben, einige derselben erscheinen hier zum erstenmale, und nur wenige sind ein bloßer Abdruck früherer Beröffentlichungen. Die letzteren sind in die vorliegende Sammlung nur aufgenommen worden, um im Bereine mit den übrigen Abhandlungen der vorliegenden Sammlung und einer anderen größeren Arbeit, nämlich mit einer monographischen Bearbeitung der technisch verwendeten Gummiarten, Harze und Balsame, dein welcher ich vielsach von meinen Schülern unterstützt wurde, ein Bild von der Thätigkeit zu geben, welche in dem bezeichneten Zeitraume in dem genannten Laboratorium, das kein selbstständiges Institut ist, sondern aus meinem eigenen Antriebe zur zeitgemäßen Bervollständigung der Waarensammlung des k. k. polyt. Institutes gegründet wurde, und deßhalb keine eigenen, und überhaupt nur geringe Mittel besitzt, entsaltet wurde.

Die vorliegenden Arbeiten zerfallen in zwei Kategorien. Die einen (Abschnitt I—III) gehören in's Gebiet der technischen Rohstofflehre, die anderen (Abschnitt IV) beziehen sich auf die in neuerer Zeit so oft in Untersuchung genommenen Fermentorganismen. Die hier folgenden Arbeiten der letzten Kategorie haben eine rein theoretische Bedeutung, und wird ihnen wohl kaum

<sup>1)</sup> Erlangen, bei Ende, 1869.

abgesprochen werden können, einen Beitrag zur Kenntniß dieser merkwürdigen Organismen zu bilden. Die Abhandlungen der ersten Kategorie haben hinsgegen einen praktischen Zweck. Sie beschäftigen sich mit einer Reihe von technisch verwendeten Rohstoffen des Pflanzens und zum Theil auch des Thiersreiches, die man dis jetzt wohl nicht mit solcher wissenschaftlichen Schärfe, als es hier versucht wurde, bearbeitete, und sind als eine Fortsetzung jener Unterssuchungen anzusehen, welche ich in meiner: "Einleitung in die technische Witrossopie") niederlegte.

Mariabrunn bei Bien, am 1. September 1871.

Julius Wiesner.

<sup>1)</sup> Wien, bei Braumiller, 1867.

## Erster Abschnitt. Fasern.

## Beiträge zur nähern Kenntniß der Baumwolle und einiger anderer technisch verwendeter Samenhaare.

Bon J. Wiesner.

So zahlreich die Pflanzenarten find, deren Baft (Dicotylen) oder deren Befäßbündel (Monocotylen) eine technisch verwendete Faser liefert, fo gering ift die Bahl von Pflanzen, beren Samenhaare eine berartige Berwendung finden. 1) Es gibt nun allerdings nur verhältnißmäßig wenig Gewächse, welche Samenhaare tragen, mahrend faft alle Bluthenpflanzen in ihren Gefaßbundeln abscheidbare Fasern führen. Aber immerhin ift die Zahl der ersteren

eine ziemlich beträchtliche; zudem haben die Samenhaare wegen ihrer Feinheit, Länge und ihrem Glanze ein ungemein bestechendes Aussehen. Es darf defhalb nicht Wunder nehmen, daß eine lange Reihe von Versuchen, Pflanzenhaare zum Spinnen, Weben und in der Papierfabrikation zu verwerthen, bereits angestellt wurde.

Es ist hier nicht der Ort, alle die Versuche mitzutheilen, welche bis jett schon angestellt wor= den sind, um Samenhaare der Industrie guzu= n. führen. Einige hervortretendere Beispiele werden genügen, um das Bestreben, diese Faserstoffe nutbar zu machen, zu fennzeichnen.

Bur Zeit, als die Baumwolle in Europa bekannter wurde (Mitte des vorigen Jahrhunderts), hat man sehr zahlreiche Versuche gemacht, um auch die Samenhaare unserer einheimischen Bewächse ahnlich wie jene Fafer zu ver= werthen. Es wurden Versuche angestellt mit mehreren Arten von Beiden (einer derfelben hat man fogar den Namen der Baumwollenweide beigelegt), von Bollgras (Eriophorum), Beidenröschen (Epilobium), Rohrfolben (Typha), und anderen bei uns wildwachsenden Pflanzen. 2) Bersuche, aus der seit langer Zeit in unseren Garten gezogenen Asclepias syriaca L. eine Faser zu gewinnen, sind besonders oft unternommen worden. Zu allererst dürfte wohl Gleditsch durch die seidenartigen Samenhaare dieser Pflanze verlockt worden

<sup>1)</sup> Die technisch verwendeten Pflanzenfasern sind fast immer nur entweder Samen= 1) Die technich verwendeten Pslanzensalern sind sast immer nur entweder Samenhaare oder Gefäßbündelgewebe (Gefäßbündel des Stammes, oder der Blätter
monocotyler, oder der Baftheil des Gefäßbündels dicotyler Gewächse). Rur äußerst
selten können andere Pslanzentheile als "Fasern" in Verwendung genommen werden.
So z. B. die gespaltenen Blätter mehrerer Raphia-Arten, die zerrissenen Blätter vom
Espartograse, als sparte filé zu Seilerarbeiten in Frankreich verwendet, die Haarbekleidung der Stengel und Blattstiele von mehreren Cibotium-Arten, welche auf Sumatra wie die Vonder-Kolle verwendet wird. (Agl. Miquel, Sumatra p. 74 ffb.)
2) Bgl. hierüber G. R. Böhmer. Technische Geschichte der Pslanzen. Leipzig 1794.

sein, mit ihr zu experimentiren (1746 bis 1748). 1) Trots der ungunftigen Ergebniffe, welche diefer ausgezeichnete Botaniter erhielt, schleppen fich doch die weiteren Bersuche mit der sprischen Seidenpflanze durch mehr als ein Jahr= hundert fort. Roch vor kaum mehr als einem Jahrzehent wurden in Rukland noch ausgedehnte Anpflanzungen biefes Bewächses durchgeführt, um deffen Rutsbarkeit als Textilpflanze zu erproben. Aber man erhielt ein Resultat, welches alle diejenigen beherzigen mögen, welche vielleicht nochmals Luft verfpüren, sich diefer Pflanze anzunehmen. Die Fasern ließen sich nicht als solche ver= fpinnen; mit Baumwolle versponnen, fiel fie beim Bafchen aus dem Gemebe heraus; nicht einmal zu Schiegwolle eignet fie fich, ihres beträchtlichen Behalts an Mineralbestandtheilen wegen. 2) leber die zahlreichen Samenhaare, welche man noch jett in die Industrie einzusühren sich bestrebt, hat die lette Barifer Ausstellung, besonders aber die Abtheilung der französischen Rolonien ein lebhaftes Bild gegeben; fie stammen zumeift von tropischen und subtropischen Pflanzen aus den Familien der Asclepiadeen und Apocyneen. 3)

Wenn man all' die genannten Faserstoffe etwas genauer untersucht, so findet man, daß außer ihrem wirklich schönen Aussehen, sich ihnen nicht viel Gutes nachsagen läßt. Biele berselben find zum Berspinnen zu turz und faft allen gebricht es an der nöthigen Festigkeit. Es ist gewiß höchst merkwürdig, daß unter diesen gahlreichen Arten von Samenhaaren fein einziges eriftirt. welches die Festigkeit der Baumwolle befäße, oder in Betreff dieser Eigenschaft den Baumwollenforten auch nur nahekame. Die Morphologie diefer Fafern erflärt aber gang genügend diefen Mangel an Festigkeit. Bahrend nämlich die Baumwollenzelle eine beträchtliche Wanddicke hat 4), ift die Zellwand jener Haare an und für fich, besonders aber im Bergleiche jum Durchmeffer ber meift ziemlich breiten Zellen eine fo bunne, daß man zu ftarteren Bergrößerungen greifen nuß, um ihre Dicke messen zu können.

Es darf mithin feineswegs befremden, daß die Zahl von Samenhaaren-Sorten, welche in die Induftrie Eingang gefunden haben, eine geringe ift, und daß diese Fasern mit Ausnahme der Baumwolle, welche befanntlich an Wichtigkeit alle andern vegetabilischen Gespinnst-Fasern weit überragt, nur eine beschränkte Verwendung finden. — Folgende Samenhaarsorten haben in

die Gewerbe Eingang gefunden.

1) Wolle der Wollbaume. (Bombax.) Als Watte und Polftermate-

riale. 5) Als solche und mit Baumwolle gemengt zum Berspinnen. 6)

2) Begetabilische Scide. (Soie végétale v. Soyeuse.) Zu Ge= spinnsten. 7)

3) Samenwolle der Rohrkolben. Die Bolle diefer Pflanzen, welche eine Berbreitung wie nur wenige phanerogame Bflanzen aufweisen, wird in

7) Grothe l. c. p. 134.

<sup>1)</sup> Böhmer l. c. I. p. 582.
2) Bgl. Heißen: Ueber die Faser von Asc. syr. Inaug. Diss. Göttingen 1862.
3) S. Catalogue des colon. franç. Exp. univers. Paris 1867.
4) Die Zellwand des Baumwollenhaares hat eine höchst verschiedene Dicke. Rur selten ist in Folge starker Berdickung das Lumen so weit verschwunden, daß es blos als dunkte Linie erscheint. Gewöhnlich deträgt der Durchmester des Zell-Lumens 1/4—2/2. des Zelldurchmesses. Wiesner, Einleitung in die technische Mikrostopie p. 99.

5) Catal. des Col. fr. l. c. p. 84 und 85.

<sup>6)</sup> Schebel. Baarenlexikon I. p. 60 und Grothe's Artikel über Textilindustrie in: Muspratt's Chemie 2c. 2te Aufl. V. Bb. p. 132.

Europa, Indien, auf Remion 1) u. f. w. als Polstermateriale verwenden. In Spanien und anderen Ländern soll die Samenwolle von Typha angustisolia auch zu Gespinnsten und Geweben benützt werden, 2) was aber in Anbetracht

ihrer Textur wenig glaubhaft erscheint.

Da über die genannten Samenhaare noch keine ober boch nur fehr ober= flächliche mitroftopische Untersuchungen vorliegen, die morphologischen Renn= zeichen aber bei diesen, wie überhaupt allen Pflanzenfasern die einzigen Sand= haben zu ihrer Erkennung darbieten, habe ich diese Untersuchungen unternommen, bei welchen ich mehrsach durch stud. Nic. Glaß unterstützt wurde. — Da auch die morphologischen Verhältnisse der Baumwolle noch nicht genügend fest= gestellt sind und ich brauchbares und authentisches Untersuchungsmaterial zu erwerben Gelegenheit hatte, so stellte ich auch über diese Fasern zahlreiche Beobachtungen an, deren Resultate dieser Abhandlung beigegeben sind.

#### 1) 28offe der 28offbaume.

Die Rapfel aller Bombaceen ift mit einer die Samen umhüllenden Bolle erfüllt. Diese Wolle wird von Arten der Gattungen Bombax, Eriodendron, Cochlospermum und Chorisia abgeschieden. Es werden folgende Species dieser Gattungen als wolleliefernd bezeichnet.

1) Bombax Ceiba L. (= B. quinatum Jacq.) Sübamerika und

Westindien.

2) B. heptaphyllum L. (= B. septenatum Jacq.) Südamerika. Westindien.

3) B. malabaricum Roxb. Indien, auch Réunion. 3)

4) Eriodendron anfractuosum D. C. (= Bombax pentandrum L.

= Gossampinus alba Hamlt.) Judien, Java, Sumatra.
5) Cochlospermum gossypium D. C. (Bombax grandiflorum Sonner.) Indien.

6) Ochroma lagopus Sw. (= Bombax pyramidale Cav.) Martinique und Guadaloupe.

7) Chorisia crispifolia Kth? Brafilien.

8) Chorisia speciosa. St. Hil.

Gine ausgedehntere Berwendung, auch in der europäischen Induftrie finden bloß: die Wollen von Bombax Ceiba, malabaricum und heptaphyllum,

von Eriodendron anfractuosum und Ochroma lagopus. 4)

Die Wolle aller Bombaxarten hat einen ftark seidigen Glanz und unterscheidet sich hierin und in der Feinheit und leichten Zerreißbarkeit der Fasern schon ohne jede weitere genauere Untersuchung von der Baumwolle. Ich kann Grothe 5) nicht bestimmen, wenn er fagt, die Bombarwolle fei der Baumwolle "sehr ähnlich."

Die Bombarwolle ift nur felten völlig rein weiß, sondern meift etwas gelblich, manchmal fogar tief bräunlich, oder graubraun. Die gebliche Farbe

<sup>1)</sup> Hier "masette" genannt. Bgl. Catal. des col. franç.
2) Erothe l. c. p. 132.
3) Catalogue des Col. fr. p. 85.
4) Die in jüngster Zeit oft genannten "Pflanzendaune," die u. a. von L. H. Schutz in Dresden in den handel gesehtwird, sind nach meiner Untersuchung nichts als Bombacernwolfe ceenwolle.

<sup>5)</sup> Grothe, l. c. p. 132.

wird durch einen Farbestoff bedingt, welcher in der Zellenmembran seinen Sig hat. An graubraumer Wolle habe ich die Beobachtung gemacht, daß sie mikrosstopisch in allem mit der braunen übereinstimmt bis auf zarte Pilzfäden, welche die Wände vieler Zellen von innen her belegen. Aufbewahrung in feuchten Räumen ist die Ursache dieser Pilzwucherungen.

Die Farbe ist kein sicheres Unterscheidungsmerkmal für die Arten der Bombaxwollen, da keine Sorte existirt, die völlig frei von Farbstoff ist, und an einzelnen Species Uebergänge von lichtgelb bis zum tiesen suchsbraun

auftreten.

Die Wollhaare aller Bombagarten sind fast immer nur einzelne Zellen von langgestreckter conischer Gestalt. Nur sehr selten fand ich an diesen Wollhaaren mitten durch die Zelle eine auf die äußere Wand senkrecht stehende Querwand durchgehen. Manchmal find also die Samenhaare der Bombararten zweizellig, was bei Gossypium bis jetzt nie noch beobachtet murde. Die Basis der Zellen erscheint entweder etwas angeschwollen oder zusammengeschnürt, nur selten ist die Zelle bis an's untere Ende genau conisch, das obere Ende der Zelle ift entweder eine ganz lang und regelmäßig ausgezogene Spite oder hat eine unregelmäßige folbenformige Gestalt. Abgesehen von den beiden Enden der Haare, ift jedes derselben im übrigen Berlaufe ganz regelmäßig kegelförmig. Die Länge der Wollhaare schwankt zwischen 1-3 Centimeter. Die Mehrzahl der Haare von Bombax Ceiba hat eine Länge von 1—1.5. die von Bomb. malabaricum von 1-2, endlich die von B. heptaphyllum von 2-3 Centimeter. Im großen Ganzen hat also die letztgenannte die längste aber auch die relativ stärkste Faser; sie ist es auch, welche von den Bombar= arten zum Verspinnen am tauglichsten befunden wurde und hiezu auch am häufigsten verwendet werden soll. 1) — Der größte Durchmesser der einzelnen Saare schwankt zwischen 0.019-0.043 meist jedoch zwischen engeren Grenzen, nämlich zwischen 0.021-0.029 Millim. - Die Wanddicke ist eine sehr geringe. Meist beträgt sie nur 0.0013 Missim. — Die stark entwickelte Cuticula erscheint fast immer völlig structurlos. Hin und wieder schien es mir, als zeigte sie eine feine, der Are parallele Streifung. — Hingegen zeigt jedes Wollhaar von Bombay an einzelnen Stellen eine flar ausgesprochene Structur. Un der Basis jeder Zelle erscheint nämlich die Zellwand bei 200-300maliger Bergrößerung gart ringfaserig. Betrachtet man aber diese Stellen bei fehr starten Bergrößerungen (Hartnack. Jimmersionssystem Nr. 11.), so stellt es sich heraus, daß die Zellwand an diefer Stelle net förmig verdickt ift (Fig. 1 n). Diefe Structur ift manchmal auch an der Spitze des Haars, zuweilen auch an irgend einer andern Stelle desselben flar ausgeprägt. — Die unverletzten Haare der Bombaxarten sind geradegestreckt. Nie ist die Zelle, wie dies die Baumwollenhaare fast ausnahmslos zeigen, schraubig um sich gedreht. Knickstellen, die Wand stets nur quer durchsetzend, kommen häufiger vor. Die Zellen diefer Wollen sind nur schwach verholzt, indem ihre Zellenwände mit schwefel= faurem Anilin behandelt, eine nur schwach gelbliche Farbe annehmen. Durch Jod und Schwefelfäure werden die Zellmände nicht gebläut, sondern gebräunt; und durch Rupferorydammoniak werden fie fast gar nicht verändert.

Die morphologischen und chemischen Verhältnisse der Bombarwolle differiren somit in einer so augenfälligen Weise von jener der Bauntwolle, daß ihre Unterscheidung auf mikroskopischem Wege eben so leicht als sicher durch

<sup>1)</sup> Grothe, l. c. p. 132.

geführt werden kann. So leicht man die Bombarwollen von den andern Bflanzenfafern, felbst von der nahverwandten Baumwolle zu unterscheiden im Stande ift, fo wenig wollte es mir gelingen die Wollen verschiedener Bombagarten von einander zu unterscheiden. Die geringen Differenzen in der mittleren Wanddicke, welche ich nach zahlreichen Meffungen erhielt, find fo unerheblich, daß ich diese Dimension nicht als Unterscheidungsmerkmal gelten laffen kann, und fie deshalb hier weglaffe. — Auch die Wollhaare von Eriodendron anfractuosum vermochte ich nicht, weder makrostopisch noch mikrostopisch von den genannten Bombarwollen mit Sicherheit zu unterscheiden.

Hingegen finde ich, daß ein erheblicher Unterschied zwischen der Wolle von Ochroma lagopus, im Handel edredon végétale oder patte de lièvre genannt, und den übrigen Bombaceen-Wollen besteht. Die Haare dieser Wolle sind stets einzellig. Ihre Länge beträgt 0.5—1.5 Cent. Die Form der Zellen ist nicht regelmäßig conisch, sondern baucht sich dis zur oder bis hinter die Mitte der Länge aus, um gegen den Grund hin sich wieder zu verschmälern. Ein Haar, 1 Cent. lang, zeigt in gleich weiten Abständen folgende

Durchmesser in Millimetern.

Spite 0, . . . 0.0197 (0.0029) . . . 0.0275 (0.0029) . . . 0.0334 (0.0078) . . . 0.0354 (0.0068) . . . 0.0295 (0.0029) . . . 0.0236 (0.0023) Bafis.

Die in Klammern beigefügten Zahlen geben die Wanddicke in Millimetern an den Stellen an, an welchen auch die Durchmeffer der Zelle gemeffen wurden. Es lehren diese Zahlen, daß die Wanddicke im Verlaufe der Zelllänge eine verschiedene ist. Das Maximum der Wanddicke zeigt sich etwa in der Mitte der Zelle, fällt jedoch nicht oder nur zufällig mit dem größten Durchmesser der Zelle zusammen. — Die größten Durchmesser der Zellen schwanken zwischen 0·016 und 0·035 Millimeter; die größten Wandsdicken zwischen 0·005—0·008 Millimeter.

Es treten an der Zellwand dieser Haare ähnliche Structurverhältnisse, wie bei den Bombaxhaaren auf, doch nie mit jener Deutlichkeit wie bei diesen.

Biele Haare lassen gar keine Structur der Zellwand erkennen. Am Grunde jedes Haares kommt eine bräunlich gefärbte schaumige Brotoplasmamasse vor. Im Inhalte der Zellen treten hin und wieder Krystalle von oxalsaurem Kalt in sogenannten Briescouvertsormen auf. — Die Zell-

wand ift ftets gelblich bis lichtbräunlich gefärbt.

Ich führe hier noch einige Beobachtungen über den Farbestoff an, welcher die Zellen der Bombaceenwolle tingirt. Er zeigte bei allen untersuchten Arten von Bombax, Eriodendron und Ochroma bas gleiche Berhalten. Stets hat dieser Farbstoff seinen Sitz in der Zellmembran, dieselbe gleichmäßig färbend. Er läßt sich weder durch kaltes noch durch heißes Wasser, Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, ätherische Dele, Akalien und Säuren in Lösung bringen. Alle Säuren, selbst Salpetersäure, machen die Farbe augenblicklich lebhafter her= vortreten. — Auch durch Ammoniak wird die Farbe der Zellwand etwas lebshafter. Durch längere Einwirkung von kalter Salpetersäure erscheint die Bombaccenwolle völlig entfärbt; die Wände der Zellen find unter deutlicher Aufquellung völlig farblos geworden. — Der Farbstoff der Bombaccenwolle zeigt, wie ich finde, das völlig gleiche Berhalten, wie jener der Nanking-Baumwolle, wie die weiter unter folgenden Mittheilungen lehren werden.

Bleibt gefärbte Bombaceenwolle mit Ammoniak übergoffen, längere Zeit (mehrere Stunden oder Tage) stehen, so farbt sich die Aluffigkeit deutlich gelblich, ohne daß ein Verblaffen der Wollfarbe eintritt. Im Gegentheil, dieselbe ist nunmehr weit intensiver als anfänglich gefärbt. Der Grund dieses Verhaltens liegt in dem Vorkommen von eisengrünendem Gerbstoffe. Diese Substanz, in der Innenhaut und in dem Plasmareste auftretend, nimmt bekanntlich mit Annuo-niak behandelt eine nach einiger Zeit in die Flüssigkeit übergehende gelbliche Karbe an.

2) Begetabilifche Seide.

Die Samen mancher Apochneen, der meisten Asclepiadeen und noch anderer Gewächse sind mit einem aus langen, seidenglänzenden Haaren bestehenden Samenschopse versehen. Bei einigen Apochneen und Asclepiaden sind diese Samenhaare so reich entwickelt, so lang und glänzend und zeigen eine verhältnismäßig so große Festigkeit, daß man sie zur Herstellung von Garnen und Geweben in Verwendung nahm, oder doch wenigstens versuchsweise verspann und verwob. Diesenigen dieser Samenhaare, welche Gegenstand des Handels wurden, hat man unter dem Namen "vegetabilische Seide" zusammensackast. 1)

Die vegetabilische Seide soll von folgenden Pflanzen herrühren: Asclepias curassavica L., A. volubilis L., Calotropis gigantea R. Br., Marsdenia sp., Strophanthus sp., Beaumontia grandiflora Wallich, Echites sp. und

Stephanotis floribunda Thom.

Mit Sicherheit können folgende Stammpflanzen dieses Faserstoffes genannt werden.

1) Asclepiadeen:

Asclepias curassavica L. Westindien.

Calotropis gigantea R. Br. (= Asclepias argentea Noran.) Indien, Moluden, Senegal.

Marsdenia sp. Indien.

2) Apocyneen:

Beaumontia grandistora Indien. Strophanthus sp. Senegal.

Alle genannten Arten vegetabilischer Seide bestehen aus langen, stark seidenglänzenden Haaren. Die Farbe derselben ist nie völlig weiß, sondern zeigt stets einen Stich in's Gelbliche. Je dichter die Masse dieser Haare zusamengepreßt ist, desto deutlicher tritt die gelbliche Farbe hervor. Am weißesten und auch am glänzendsten erscheint die Seide von Beaumontia grandistora, am meisten gelb gefärbt jene von Calotropis gigantea. Die Farbe von Strophantus-Seide zieht deutlich in's Röthlichgelbe. — Am Grunde sind die Seidenhaare stets deutlicher als an den übrigen Stellen tingirt.

Asclepias curassavica. Die Seidenhaare sitzen hier auf dem oberen Ende der glatten, bräunlichen 5—6 Millimeter langen und etwa 2 Millimeter breiten Samen, und zwar auf einer scharf abgeschnitten erscheisnenden schmalen, 1·5—2 Millim. langen Fläche auf. Die Länge der Haare beträgt 1—3, meist 2·5 Centimeter. — Die Form des stets einzelligen gerade gestreckten Haares ist ziemlich regelmäßig kegelsörmig. Windungen, wie bei der Baumwolle kommen weder bei Ascl. curass. noch bei einer andern Art von

<sup>1)</sup> Unter ben Pflanzen, welche vegetab. Seibe liefern, führt man manchmal auch eine Pladera auf. (Bgl. Grothe l. c.) Es ift dies jedoch ein zu den Gentianeen gehöriges von Solander aufgestelltes, mit Conscora Som. identisches Genus.

vegetabilischer Seide vor. Der Maximalburchmesser der Zellen beträgt 0·022—0·044, die mittlere Wanddicke 0·0015 Millim. Es scheint oft, als würde die Wanddicke zwischen weiten Grenzen variiren, und oft ein Trittel ja noch mehr des ganzen Zellendurchmessers betragen. Es ist dies jedoch stets darauf zurückzusühren, doß die Zelle häusig in Folge mechanischer Beschäbigungen von ebenen Streisen begrenzt wird, die nicht selten sich ziemlich flach gegen das Auge stellen, und so den Eindruck des optischen Durchschnitts der Zellenwand hervorrusen. Während sich aber die Zellwand scharf doppelt kontourirt darstellt, geben diese schief gestellten Streisen stets nur ein mattes Vild, welches bloß einerseits von einem scharfen Contour begrenzt ist.

Calotropis gigantea. 1) Die Samenhaare sind hier in ähnlicher Weise wie bei Asclepias curassavica an den Samen angefügt, nur ist das die Haare tragende Flächenstück relativ viel breiter und nimmt fast die ganze obere Fläche des Samens ein. Die Länge der ebenfalls die und die Basis gerade gestreckten, regelmäßig kegelsörmigen Zellen beträgt 2—3, meist nahezu 3 Centimeter. Das untere Ende des Haares, von der Basis etwa 2—3 Millim. auswärts, ist halbbogensörmig gekrümmt und nach dem Grunde zu merklich verschmälert. Der maximale Durchmesser Haare beträgt 0·012—0·042, sast immer nahezu 0·038 Millim. Die Wanddick schwankt zwischen 0·0014—0·0042 Millim. Selbst an einer und derselben Faser ist die Dicke der Wand und wie es scheint, ziemlich regellos variabel. Auch an dieser Faser kommen Verletzungen vor, welche bei flüchtiger Vetrachtung zur Meinung Veranlassung geben können, als sei die Zelle stellenweise außerordentlich start verdickt.

Marsdenia sp. Die mir nicht bekannt gewordene Species von Marsdenia, welche in Indien eine Art vegetabilischer Seide liesert, hat Samen, an deren breiten gewöldtem Ende die Haare dichtgedrängt und in strahlenförmige Anordnung gestellt sind. Die dis an's Ende regelmäßig konischen, stets einzelligen Haare haben eine mittlere Länge von 2 Centim., eine maximale Dicke von 0·019-0·033 und eine mittlere Wanddicke von 0·0025 Millim.

Beaumontia grandiflora. Die Samenhaare dieser Pflanze stehen auf einer sphärisch dreieckigen Fläche und drängen sich alle in eine gekrümmte Fläche, welche sich vom Grunde der Haare verkehrt kegelförmig nach oben erhebt und in der Fläche eine Augelzoone nach abwärts zieht. Jedes Haar ist in Folge dieser Anordnung stark und continuirlich gekrümmt. Die einzelnen Haare sind 3—4·5 Centim. lang, 0·033—0·050 die, am Ende stets blasen förmig aufgetrieben. Der Durchmesser dieser Auftreibung steigt die auf 0·08 Millim. Die Banddicke beträgt im Mittel 0·0039 Millim.

Strophanthus sp. Die Samenhaare sind an einem sadenförmigen, 1—2 Centim. langen Träger so angeordnet, daß sie selben dicht bedecken und unter gleichem Winkel (von etwa 45°) von der Axe abstehen. Die Haare sind ziemlich gerade gestreckt dis an das unterste Ende, welches eine flache, gegen die Axe des Trägers schwach convexe Krümmung zeigt, indem sich der Grund der Haare eine kuze Strecke, etwa 1 Millim. weit, an den Träger anlehnt und dann erst im schwachen Bogen in die genannte Lage gegen die Axe stellt. Die Haare sind dies auf das Ende regelmäßig kegelförmig. Gegen

<sup>1)</sup> Auf den Molucken wird nach Miquel (Flora von Nederlandsch Indië II. p. 481) aus dem Baste dieser Pflanze eine jur Herstellung von Tauen geeignete Faser dargestellt. Bon einer Gewinnung der Samenhaare ist an der genannten Stelle nicht die Rede.

den Grund hin nimmt die Dicke stark zu, um am untersten Grunde sich wieder bedeutend zu verschmälern. Das Ende des Haares ist mithin etwas angesschwollen. Es kommt hierbei nie zu einer so enormen beinahe blasenförmigen Auftreibung wie bei der vorigen Pslanze. Die Länge des Haares steigt dis zu 5·6 Centim. Die Maxima der Durchmessers der einzelnen Zellen schwanken zwischen 0·049—0·092 Millim. Die Wanddicke steigert sich gegen den Grund des Haares dis auf 0·0059 Millim. Während die vier früher abzehandelten Haare keinerlei Strukturverhältnisse erkennen lassen, sieht man am Grunde der Strophanthus Haare die Zellenwand von großen Poren durchsetz.

Sehr bemerkenswerth ist das chemische Verhalten der vegetabilischen Seibe. Durch Jod und Schwefelsäure werden sie goldgelb bis bräunlich gefärbt. Frisch bereitetes Kupserorydammoniak, das Bauwolle rasch in Lösung bringt, ruft bis auf eine schwache Bläuung keinerlei Veränderung hervor. Schwesels saures Anilin färbt alle vegetabilischen Seiden intensiveitrons gelb, ein Zeichen, daß diese Zellen verholzt sind, wodurch ihre bedeutende

Brüchigkeit auch erklärbar wird.

Die Samenhaare der beiden hier beschriebenen Apochneen sind auffällig wohlerhalten im Vergleiche mit den Samenhaaren der hier genannten Asclepiadeen, die häufig zerbrochen erscheinen. Die vegetabilische Seide, welche die ersteren liesern, ist entschieden brauchbarer als die der letzteren, sowohl was Festigsfeit als Länge anlangt. Die größte Festigkeit mit dem schonsten Aussehen sinde ich in der von den Beaumontia Samen abgeschiedenen vegetabilischen Seide vereinigt. Diese Seidenhaare sind auch, wie die Reaktion mit schwefelsaurem Anisin zeigt, unter den genannten Samenhaaren die am wenigsten versholzten. Aber gerade die Seidenhaare der Beaumontia scheinen bis jetzt am wenigsten zur Perstellung von Gespinnsten und Geweben verwendet zu werden.

Ich bemerke noch, daß die Zellen sämmtlicher vegetabilischen Seiden mit Luft erfüllt sind, wodurch die Beobachtung der im Wasser präparirten Haare sehr erschwert wird. Es ist bei der Untersuchung dieser Fasern sehr zu empfehlen, selbe in Weingeist, welcher alsbald die Luft aus den Zellen vertreibt,

eingelegt, unter Mifrostop zu bringen.

#### 3) Samenwolle der Rofrkolben.

Die Fruchtkolben der Thpha-Arten (T. angustifolia L. und latifolia L.) tragen Früchtchen mit Papus. Die Rohrkolbenwolle gewinnt dadurch schon sür das freie Auge ein charakteristisches Gepräge. Die zarte, weißliche die lichtbräunliche Bolle ist mit den braunen am Papus noch haftenden Früchtchen verbunden. Es ist schwer einzusehen, wie dieses Material, wie oben noch

Grothe citirt wurde, als Spinnstoff eine Verwendung finden kann.

Für die etwaige nitrostopische Erkennung führe ich folgende Daten an. Die Länge der Früchtchen beträgt 1·2, die Breite 0·33 Millim. Der Träger der Papushaare, 1 Centim. lang, hat eine Breite von 0·04 Millimeter. Die Papushaare selbst, aus wenigen Zellreihen bestehend, messen im Querschnitt 0·008 dis 0·016 Millim. und seizen sich aus ziemlich dünnwandigen langsgestreckten oblongen Zellen zusammen, welche eine mittlere Länge von 0·12 und eine mittlere Breite von 0·01 Millim. ausweisen. Das Zellende, welches gegen die Spitze der Papushaare zu liegt, erhebt sich, stark vorspringend, über die Obersläche des Gewebes. — Jod und Schweselsaure färben die Papus

zellen gelbbraun, schwefeljaures Anilin bringt eine kaum erkennbare Gelbfärbung hervor. Rupferoxydammoniak bringt die Zellen der Papushaare zur schwachen Quellung.

4) Weobachtungen über die Waumwoffe.

Trot der großen Litteratur über Baumwolle und der vielen Angaben über die Eigenschaften des Baumwollenhaars, sind unsere Kenntnisse über die morphologischen und chemischen Eigenschaften dieses wichtigsten aller industriell verwendeten Spinnstoffe doch noch sehr mangelhafte. Bei dem Umstande, daß man nur durch die auf mikrostopischem Wege zu ermittelnden morphologifchen Eigenschaften eine völlig sichere Erkennung zuwege bringt, stehe ich nicht an, meine hierauf bezüglichen Beobachtungen zu veröffentlichen. Die folgenden Angaben dürften vielleicht um so werthvoller sein, als ich bei meinen Untersuchungen nicht auf die Baumwollsorten des Handels angewiesen war, sondern mit in botanischer Bezichung bestimmten Wollen zu arbeiten in der Lage war.

Die nachfolgenden Mittheilungen zerfallen in folgende drei Abtheilungen:

1) Form und Größe der Baumwollenhaare.

2) Die Ausbildung der Cuticula der Baumwollenhagre und das Berhalten der Baumwollsorten gegen Rupferorndammoniak.

3) Zur Kenntniß der im Baumwollenhaar vorkommenden Farbitoffe.

#### Korm und Größe der Baumwollenhaare.

Es ist hinlänglich befannt, daß die Haare der Baumwolle, trot ihrer bedeutenden Länge, einzelne Zellen repräsentiren. Jedes Haar besteht aus einer stets deutlichen, im Mifrostope doppelt contourirt erscheinenden, ihrer Dicke nach immer megbaren Wand, und einem mehr oder minder breiten con-

tinuirlichen Sohlraum.

Die Form der Baumwollenhaare ist nach der allgemein verbreiteten Un= gabe kegelförmig und mehr oder minder abgeplattet. Nach ganz genauer Brüfung der Faser kann ich diese Angabe nicht bestätigen. Ich finde nämlich, daß der größte Durchmesser der Zelle nicht, wie es die Regelform fordert, mit der Basis des Haares, sondern mit einem andern Querschnitt beshalb zusam= menfällt, wie die nachfolgenden Zahlen lehren.

#### 1) Gossypium conglomeratum. 1)

#### 2) Gossyp. congl.

| Länge des Harres = 3 Millim. |            | 2. 5. 5. = 2.5 Centim. |        |         |
|------------------------------|------------|------------------------|--------|---------|
| Spize 0                      |            | Spitze                 |        | 202144  |
| 0.0168                       | Millim. 2) |                        | 0.0049 | Millim. |
| 0.0210                       | , ,        |                        | 0.0126 | "       |
| 0.0210                       | "          |                        | 0.0252 | 99      |
| 0.0216                       | "          |                        | 0.0252 | **      |
| 0.0332                       | "          |                        | 0.0210 | "       |
| 0.0420                       | 0          |                        | 0.0210 | , ii    |
| 0.0252                       | n          |                        | 0.0168 | 'n      |
| Bajis 0.0168                 | · n        | Basis                  | 0.0126 | . ,     |

<sup>1)</sup> Cat. des Col. franc. etc.
2) Die Messung wurde an Stellen vorgenommen, welche eine genaue Bestimmung des größten Durchmessers gestatteten. Aus den zahlreichen Daten wurden jene herausgehoben und in die obigen Tabellen eingetragen, welche sich auf Querschnitte beziehen, die gleichweit voneinander abstehen.

```
4) Gossypium flavidum. 1)
   3) Gossyp. congl.
  2. d. H. = 3.5 Centim.
                              Länge des Haares = 1.8 Centim.
   Spite 0
                                 Spite 0
         0.0084 Millim.
                                        0.0084 Missim.
         0.0084
                                        0.0210
         0.0084
                                        0.0252
         0.0126
                                        0.0378
         0.0210
                                        0.0378
         0.0168
                                        0.0332
         0.0168
                                        0.0294
   Basis 0.0161
                                  Basis 0.0294
   5) Gossyp. flavidum.
                               6) Gossyp. flavidum.
    2. d. H. = 2 Centim.
                               2. d. H. = 3.5 Centim.
   Spitze 0
                                 Spite 0
         0.0126 Millim.
                                        0.0042 Millim.
         0.0168
                                        0.0084
         0.0298
                                        0.0213
         0.0290
                                        0.0252
         0.0252
                                        0.0259
         0.0298
                                 Basis 0.0210
   Bajis 0.0210
 7) Gossypium arboreum L.
                                8) Gossyp. accuminatum Roxb.
Länge bes Haares = 2.5 Centim.
                                   2. d. S. = 2.8 Centim.
  Spite ()
                                 Spite 0
                                        0.0042 Millim.
         0.0084 Millim.
         0.0210
                                        0.0126
         0.0294
                                        0.0168
                                        0.0294
         0.0252
                                        0.0170
         0.0294
                                        0.0211
         0.0252
                                 Basis 0.0210
  Bafis 0.0170
                 9) Gossyp. herbaceum L.
                  2. d. H. = 2.5 Centim.
                    Spite 0
                           0.0042 Millim.
                           0.0058
                           0.0100
                           0.0168
                           0.0210
                           0.0169
                           0.0210
                    Basis 0.0168
```

Aus diesen und zahlreichen anderen Beobachtungen ergibt sich, daß der Haumriß der Baumwollenzelle keineswegs regelmäßig kegelförmig ist, sondern nach dem untern Ende hin eine beträchtliche Verjüngung der Faser sich bemerkbar macht.

Ein weiteres Abweichen des Baumwollenhaares von der Kegelform zeigt sich an manchen Sorten an der Form der Spitze. Bei vielen Haaren von Gossypium conglomeratum habe ich sie beinahe spatelförmig, bei G. bar-

<sup>1)</sup> Cat. des Col. franc.

badense häufig abgerundet bis folbig, bei G. arboreum oft plöglich ver-

schmälert gefunden.

Bemerkenswerth ift ferner der Umftand, daß bie Baumwollenzelle manch= mal lange Strecken hindurch genau cylindrifch ift und ein fo kleines Lumen befigt, daß man das Bild der Baftzelle des Flachses vor fich zu haben scheint. Bei Gossypium conglomeratum tritt dieser Fall beinahe thpisch auf. Das obere Ende ift, abgefehen von der eigenthümlich geformten Spite, einige Millimeter lang chlindrisch und ftart verdickt. Es fann dieses morphologische Berhältniß bei manchen Untersuchungen zu einer Berwechslung ber Baumwollenzelle mit der Flachsbaftzelle Beranlaffung geben. Man wird fich dann vor Brrthumern bewahren konnen burch Betrachtung der Fafer in ihrem ganzen Berlaufe. Denn nie ift die Baumwollenzelle ihrer ganzen Lange nach enlindrisch; vielmehr ist die stielrunde Form nur auf kurze Strecken beschränkt. Aber auch das Studium der Oberfläche und das Verhalten gegen Aupferorydammonik geftatten, jeden Zweifel über die Natur folder Fafern zu befeitigen.

Als ein wichtiges Rennzeichen der Baumwollenhaare wird deren fortgieherartige Drehung bezeichnet. Es dürfte wohl, mit Ausnahme ber fpater Bu betrachtenden fleinen Baumwollhaaren, welche ich für diefe Betrachtung mit bem namen der Grund wolle bezeichne, feines eriftiren, das völlig gerade geftreckt ift. Wohl aber fommen völlig gerade Strecken häufig, namentlich an ben oberen Enden der haare vor. Gehr ichon ift dief an ber Wolle von Gossypium conglomeratum zu bemerken, wo die gerade geftreckten Stellen oft der halben Lange des Haares entsprechen. Auch am unteren Ende dieser Haare fehlt oft die Drehung. Die Haare von Gossypium flavidum find oben und unten gerade gestreckt. Um häusigsten ist der Fall, daß das obere und untere Ende eine furze Strecke hindurch gerade ift, hierauf eine schwache und nach der Mitte des Haares zu eine starke Drehung sich bemerkbar macht (Goss. herbaceum, arboreum, barbadense.). Bei G. herbaceum erscheint hin und wieder die Faser ihrer gangen Länge nach gedreht 1).

Ueber die Länge und Breite der Fasern verschiedener Baumwollenforten finden sich zahlreiche Angaben in der Literatur vor. Ich kann dennoch nicht umhin, hier einige Bemerkungen über die Dimenfionen ber Baumwollenhaare

zur Feststellung bes richtigen Sachverhaltes einzuschalten.

Bas vorerst die Lange der Baumwollzellen anlangt, so scheinen die Bahlen fich bloß auf die Maximallange ber haare ber einzelnen Sorten zu begiehen. Benigftens habe ich nirgends eine Angabe über die Langenschwankungen aufgefunden. - Ich habe nun an allen von mir untersuchten Baumwollenforten die Beobachtung gemacht, daß die Baumwollenhaare, welche von jedem einzelnen Samen ausgeben, zwischen fehr weiten Grenzen schwanken, indem fowohl an ben furg- als langftapeligen Gorten ftets auch haare vorkommen, bie nur einen bis wenige Millimeter meffen. Die verschieden langen haare find in gesetzmäßiger Weise an jedem Samen vertheilt. Es kommt nämlich an jedem Samen die Mehrzahl der langen haare an dem breiten, die der furzen haare am schmalen Samenende vor, so daß jeder einzelne aus der Rapsel mit all seinen Haaren herausgehobene Samen den Eindruck macht, als wäre er von einer eiformig begrenzten Saarhville umfleidet, innerhalb welcher der Same,

<sup>1)</sup> Salpetersäure und andere die Faser zum Quellen bringende Mittel strecken die gedrehten Haare alsbald gerade. Für das Studium der Form der Zellen ist die Anwendung dieses Mittels oft fehr empfehlenswerth.

dem schmalen Ende der idealen Grenzfläche zugewendet, liegt. — Biele Sorten von Baumwollenfamen zeigen eine feine, aus kleinen etwa 0.5-3 Millimeter langen Haaren bestehende Bekleidung, über welche fich erft die langen Haare erheben. Ich will diesen feinen Haarfilz mit dem Namen der Grundwolle be= legen. - 3th habe feine Baumwollenart gefunden, deren Samen völlig frei von Grundwolle gewesen ware. Die von mir untersuchten Samen, welche von Gossypium arboreum und flavidum abstammten, waren gleichmäßig, jene, welche von G. conglomeratum und religiosum L. herrührten, blos an der Bafis und Spitze mit dichter Grundwolle belegt. An den von mir untersuchten Sorten von G. herbaceum mar wohl über die gange Samenoberfläche die Anwesenheit einer Grundwolle nachweisbar; einen dichten Filz bildete fie bloß an den beiden Enden der Samen. An allen von mir untersuchten Baumwollensamen fand ich, daß die Grundwolle am schmalen Samenende am längsten ift. Die Haare ber Grundwolle zeigen im Ganzen denfelben Ban wie die langen Haare. Selbst die Länge des größten Querschnittes der Grundwollhaare stimmt mit jenem der gewöhnlichen Saare über ein. Ueber die Farbung der Grundwolle folgen unten einige Beobachtungen.

Die bis jetzt gemachten Angaben über die Breite der Baumwollenhaare können keinen Anspruch auf Genauigkeit machen, weil man auf die Schwanstungen, welche im Verlaufe jedes Baumwollenhaares auftreten, nie Rücksicht nahm und nicht die Maxima der Querschnittdurchmesser der einzelnen Fasern,

sondern einen beliebigen Querschnitt gemeffen hat. 1)

Ich habe folgende Zahlen als Maxima des Querschnittes der Baumwollenhaare beobachtet:

Baumwollenhaarv. Gossypium herbac. 0.0119-0.0220 meift nahezu 0.0189 Mm.

" " barbadense0·0192—0·0279 " " 0·0252 " " 0·02552 " " 0·02552 " " 0·02555 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 " 0·02565 "

Wie sehr man bei Untersuchung der Baumwolle, 3. B. um ihre Feinheit zu bestimmen, oder um sie von anderen Fasern zu unterscheiden, auf die Maxima der Querschnittsbreite Rücksicht nehmen muß, zeigt die folgende Zahlenreihe, welche die Breite eines vom Gossypium arboroum herrührenden, 2-4 Cent. langen Baumwollhaares, in gleichen Abständen gemessen, angibt.

Die Zahlen haben nur einen vergleichsweisen Werth, weil die zur Messung benützte Faser, um an jeder beliebigen Stelle eine Breitenmessung vornehmen zu können, vorerst mit verdünnter Salpetersäure gerade gerichtet wurde. Durch diese Säure wird die Wand der Zelle zur schwachen Quellung gebracht, wobei sich die Zellenbreite etwas vergrößert. Die Quellung geht aber an allen Stellen des Haares so gleichmäßig vor sich, daß die an der mit Salpetersäure behandelten Faser angestellten Messungen, wie ich durch

<sup>1)</sup> Schacht (Lehrbuch ber Anatomie und Physiologie ber Gewächse. I. p. 252 und: Die Prüfung der im Handel vorkommenden Gewebe, p. 24) gibt als Grenzwerth für die Breite 0·0125—0·0225 Millim an. Bollen (Chemische Technologie der Spinnfasern p. 3) findet sie in den Zahlen 0·017—0·050 Millim. Ich selbst habe früher denselben Fehler begangen und habe den Grenzwerth für die Breite in den Zahlen 0·0119 und 0·0276 Millim. zu finden geglaubt. (Technische Mikrostopie p. 99.)

vergleichende, an der unveränderten Faser angestellte Meffungen konstatiren konnte, ein klares Bild von den Zu- und Abnahmen der natürlichen Faserbreite entwerfen:

Spite 0 Mm. 0.0084, 0.0150, 0.0168, 0.0200, 0.0210, 0.0218, 0.0294, 0.0294, 0.0324, 0.0378, 0.0252, 0.0294, 0.0310, 0.0300, 0.0311, 0.0299, 0.0294, 0.0294, 0.0294, 0.0294, 0.0290, 0.0280, 0.0252 Basis.

Aehnliche Breitenschwankungen zeigt beinahe jede Baumwollenfaser 1).

Das wichtigfte Erkennungszeichen der Baumwolle ift jenes feine, den Haaren niemals fehlende, die Außenfläche der Zelle bekleidende Häutchen, die Cuticula. An gröberen, besonders glanzlosen Baumwollensorten ift die Cuticula ftark entwickelt, fie erscheint hier als feinkorniges, oder streifiges, oder astförmig gezeichnetes Häutchen. Die gitterförmige Zeichnung, von welcher Schacht 2) spricht, und die Bollen 3) abbildet, sollen sich wohl auf die Cuticula beziehen. Ich habe an der letzteren nie eine gitterformige Structur beobachtet.

Die Cuticula ift nicht nur an den verschiedenen Sorten der Baumwolle fehr ausgebildet; felbst an den verschiedenen Stellen eines und desselben Haares ergeben sich hierin Unterschiede. Im Allgemeinen tritt die Cuticula mit desto ausgeprägterer Structur hervor, je glanzloser und gröber die Baum-wolle ist, und umgekehrt, so daß z. B. die schöne seidige Wolle von Gossypium barbadense dieses Häutchen oft nur schwer erkennen läßt.

Die deutlichste Ausbildung der Cuticula habe ich an Gossypium flavidum, religiosum, arboreum und herbaceum beobachtet. Die Haare der beiden ersteren sind mit einer ästig gezeichneten, die von G. arboreum und herbaceum mit einer theils fornigen, theils zart spiralstreifige Cuticule versehen. Die Baumwollenhaare von G. conglomeratum sind größtentheils mit einer zart spiralstreifigen, stellenweise auch körnigen, oder (oberes Ende) völlig structurlosen Eutucula überdeckt. An den Haaren von G. barbadense fand ich das obere Ende, etwa 0.5-5 Millim. lang, und das unterste Ende mit einer völlig glatten, die mittleren Partien, theils mit einer zartstreifigen, theils mit einer zart äftig gezeichneten Cuticula verseben.

Das Verhalten der Baumwollenfaser gegen Rupferornd= ammoniaf.

Nachdem von Schweiter das Berhalten der Cellulofe gegen Rupferoryd= ammoniak aufgefunden wurde, haben sich Cramer 4) und später der Ber= faffer 5) mit den morphologischen Beränderungen beschäftigt, welche die Baumwollenfaser erfährt, wenn sie mit diesem Reagens zusammengebracht wird. Die bezüglichen Angaben können nach meinen neuen an den Samenhaaren verschiedener Gossypium-Arten angestellten Boobachtungen nicht mehr als allgemein geltend angesehen werden.

Die blasenförmige Auftreibung der Zelle bei Einwirkung von Aupfer-

<sup>1)</sup> Eine 4 Centim. lange Flachszelle hat folgende höchst regelmäßige Zunahme in ber Dide ergeben: Spite 0, 0.0063, 0.0084, 0.0095, 0.0105, 0.0117, 0.0120, 0.0125, 0·0129, 0·0135, 0·0158, 0·0159, 0·0166, 0·0159, 0·0168, 0·0155, 0·0148, 0·0155, 0·0168, 0·0155, 0·0168, 0·0155, 0·0168, 0·0155, 0·0168, 0·0155, 0·0169, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168, 0·0168

<sup>3)</sup> Fig. 1. c. p. 2, 3.
4) Bierteljahrschrift ber naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 5) Technische Mikrostopie, p. 63.

orndammoniak ist nicht mehr als Unterschied von Baumwolle und anderen Fafern anzusehen, indem nicht nur Baumwollenforten eriftiren, welche diese Erscheinung nicht zeigen, sondern auch viele Bastzellen, selbst die des Leines manchmal in den äußersten Partien ber Zellwand eine folche Wiberstandsfähigkeit gegen das Reagens zeigen, daß auch hier bei der Aufquellung der inneren Rellmandpartien eine folche blasenförmige Auftreibung zu Stande kömmt. Die Baumwollenfaser unterscheidet sich von den Bastfasern bei der Behandlung mit Rupferorndammoniak nicht durch die Form der quellenden Zellen, wohl aber dadurch, daß nach längerer Einwirkung des (frischen) Reagens, von der Baumwolle stets die äußere Hulle (Cuticula) zurückbleibt, was die Baftfafern nicht zeigen. Die Form der zurückbleibenden Cuticula kann eine sehr verschiedene sein. — Die Haarevon Gossypium arboreum, herbaceum und barbadense verhalten sich gegen Rupferorydammoniak so wie es von Cramer und mir angegeben murde. Die Cuticula wird nämlich theils fetenförmig abgeworfen, theils ringformig an einzelnen Stellen der blafenformig quellenden haare zusammengeschoben, oder aber sie nimmt bei der Quellung ber Zellwände eine spiralige Geftalt an 1). - Die Haare von G. conglomeratum laffen die Cuticula fast immer nur in Form eines collabirten Schlauches zurud. Nur hier und dort, namentlich an der Basis der Haare wird die Faser blasig aufgetries ben; dann erscheint die abgeworfene Cuticula an diesen Stellen ähnlich so gestaltet wie bei den drei früher genannten Baumwollenarten. — Die Samenhaare von G. flavidum und religiosum quellen im Aupferorpdammos niak nicht blafig auf. Nach völliger Lösung der Cellulose der Zellwand bleibt die Cuticula als zusammengefallener Sack zurück, an welchen weder Ringnoch Spiralftreifen zu beobachten find. — Bemerkenswerth erscheint ber Umstand, daß bei den Samenhaaren von G. flavidum, die Innenhaut der Zelle als dicker faltiger Sack zurückbleibt und gegen das Reagens die gleiche Resi= stenz wie die Cuticula zeigt 2).

Karbstoffe der Baumwolle.

Die sogenannte weiße Baumwolle, im Gegensate zur intensiv gefärbten Nankingwolle, ift, wie die Erfahrung lehrt, fast niemals völlig reinweiß, sondern zeigt beinahe immer einen mehr oder minder deutlich ausgesprochenen Stich in's Gelbliche. Es wird auch von manchen Baumwollen (z. B. der Louissians oder Neworleans) behauptet, ihre Farbe ziehe in's Bläuliche 3). Ich will diese Angabe nicht in Abrede stellen, obwohl ich nie eine solche Färbung beobachtete, trotzem ich reichhaltige Sammlungen von Baumwollensorten genau durchzusehen Gelegenheit hatte.

Die obengenannte Grundwolle ist der vornehmlichste Träger des gelben Farbstoffes. An Sorten, welche nur so wenig gelblich sind, daß sie, auseinandergelockert völlig reinweiß erscheinen, ist häusig die Grundwolle ziemlich intensiv gelblich gefärdt. Nur die sehr weißen Sorten führen eine dem freien Auge weiß erscheinende Grundwolle. Durch die mikrostopische Untersuchung läßt sich konstatiren, daß selbst in diesen Grundwollen gelbliche Haareaustreten.

<sup>1)</sup> Bergleiche die Abbildung nach Cramer in Bolley 1. c. p. 5 und technische Mitrosfonie n. 99

Mitrostopie p. 99.

2) Es sind dieselben stark mit Siweißkörpern infiltrit. Rleine Reste der Zellenshaut, nämlich die noch mit Siweißkörpern durchsetzen, bleiben wohl von jeder Baumwollenzelle, wenn auch meist nur spurenweise zurück.

3) Siehe die Lehrbücher über allgemeine Waarenkunde (Seubert, Schedel u. s. w.).

Gelbe Farbstoffe sind mithin in den Haaren der Baumwoll= famen meitaus häufiger als gewöhnlich angenommen wird.

Es entfteht junachft die Frage, ob die gelbe Farbung ber gewöhnlichen, meiß erscheinenden Baumwollen und die Färbung der zugehörigen Grundwollen durch das helle Pigment hervorgerusen werde, welches auch die Nankingwolle (von Gossypium religiosum und flavidum) färbt. Ich muß, nach den gablreichen hierüber angestellten Beobachtungen diese Frage verneinen. Obwohl nämlich die gelbe Färbung aller von mir untersuchten Baumwollhaare ihren Sitz in den Zellmembran hat, und ftets denselben Eindruck macht, wenn sie auch in höchst verschiedenen Sättigungsgraden auftritt, ist nach dem chemischen Berhalten zu schließen, der Farbstoff der Nankingwollen auffällig verschieden von den Bigmenten jener Grundwolle, welche die Samen von Gossypium arboreum, barbadense und conglomeratum überdeckt. - Der Nankingfarbftoff ift in Wasser, Alkohol und Aether unlöslich, Säuren und Alkalien machen ihn ftarfer hervortreten. Längere Ginwirfung von Salpeterfaure, felbft in ber Kälte, zerftört das Pigment völlig. — Der Farbstoff der Grundwolle von G. arboreum, barbadense und conglomeratum wird hingegen durch Säuren rofenroth, durch Alfalien grun gefarbt. Un ben Samen gahlreicher italienis fcher Baumwollenforten habe ich eine fcon fmaragdgrune Grundwolle beobachtet. Die grüne Farbe verwandelt fich auf Zusatz von Säuren sofort in Roth, und kann durch Ammoniak wieder in Grün übergeführt werden. Es ift kein Zweifel, daß die grünen Haare an den genannten Samen durch denselben Farbstoff gefärbt werden, welcher die Grundwolle gelb farbt, aber durch die Wirkung einer alkalisch reagirenden Substanz (wahrscheinlich entweder durch atmosphärisches Ammoniak oder durch Ammoniak als Zersetzungsprodukt gewisser Bestandstheile der Samen) in Grün übergekührt wurde.

### Bemerkungen über das mikroskopische Verhaften des neuseeländischen Rachses.

Bon Robert Schlefinger.

Unter neuseeländischem Flachs versteht man bekanntlich die aus den Blattgefäßbündeln von Phormium tenax Forst. (Asphodelee) bargestellte, zur Verfertigung von Seilen, Tauen, Gespinnsten und Geweben dienliche Faser.

Durch die Acclimatisation des Phormium tenax, einer ursprünglich neuhollandischen Pflanze, in Neusüdwales, woselbst die Flachslilie eine noch größere Ausbeute an Fafer als in ihrer Heimath liefert, ferner in Britisch-Offindien. auf Mauritius und Natal 1) hat die Bedeutung dieser durch ihre enorme Kestigkeit und Refistenz gegen die Wirkung atmosphärischer Ginflusse ausgezeichnete Faser nur noch zugenommen. Dennoch liegen bis jetzt noch keine dem heutigen Standpunkt der Hiftologie entsprechende Beobachtungen über die Kennzeichen dieser Kafer vor. Die in Lehr- und Handbüchern der Waarenkunde enthaltenen Angaben über die morphologischen Kennzeichen der Faser von Phormium tenax schließen sich meift an die betreffenden Mittheilungen in Schacht's bekannter Schrift über die im Handel vorkommenden Gewebe an. 2)

Zur Untersuchung dienten Blätter von Phormium tenax (aus Neufüdwales), ferner die daraus abgeschiedenen Fasern. Eine Berwechslung mit anderen Fasern war mithin von vornherein ausgeschlossen. — Die Blätter hatten eine Länge von 1-1.6 Met. und eine Breite von 2-3 Cent. Die Rohfaser war

weiß, glänzend, und bestand aus feinfibrösen oft meterlangen Bündeln. Um Blatte erkennt man auf dem Querschnitte deutlich drei Gewebsformen: Oberhaut, ein parenchymatisches Grundgewebe und Gefäßbündel. Da die Kaser fich blos aus Antheilen des Gefägbundels zusammensetzt, fo find Oberhaut und Grundgewebe für die nachfolgende Betrachtung bedeutungslos. Es sei nur erwähnt, daß die Gefägbundel ftets durch deutliche Zuge von Parenchmzellen von der Oberhaut getrennt find, wodurch es erklärlich wird, daß die aus den Blättern von Phormium tenax bargestellten Fasern feine Oberhautzellen anhaften, was fonft an aus Blättern monocothler Pflanzen gewonnenen Fafern nicht felten vorzukommen pflegt. 3) Die Bertheilung der Gefägbündel (binne, dicht gedrängte außen; dicke durch breite Parenchymzüge von einander getrennt innen) ift an jedem Querschnitt leicht erkennbar. Die dunnen Gefägbundel meffen in tangentialer Richtung 0.090—0.120, in radialer Richtung 0.140—0.216 Millim.; die dicken hingegen in tangentialer Richtung 0.105-0.180, in radialer 0.270—0.630 Millim. Erstere bestehen blos aus baftartigen Elementen, letztere führen außerdem noch Gefäße und cambiale Zellen. Die Gefäße meffen im Quer-

<sup>1)</sup> S. Wiegner. Defter. offic. Bericht über die Parifer Ausstellung H. X. p. 349 ffb. 2) S. Schacht. Die Prissung ber im Sandel vorkommenden Gewebe 2c. Berlin 1853.
3) Biesner. Technische Mikrostopie p. 95.

schnitte im Mittel 0,015—0,030 Millim. Es sind Spiralgefäße mit meist doppeltgewundenen Spiralbändern, deren Breite 0,0042 Millim, beträgt.

Diejenigen Beftandtheile bes Gefäßbundels, welche fast ausschließlich bie Faser des neuseeländischen Flachses zusammenseten, sind die Bastzellen. Im Querschnitte erscheinen sie polygonal, mit einem deutlich ausgesprochenen, oft großen Lumen versehen. Lettere Beobachtung fteht im Widerspruche mit Schacht's Angaben 1), nach welchen die Zellenhöhle wie bei der Baftzelle des Flachses meist nur so schmal sein foll, daß sie auf eine dunkle Linie reducirt erscheint. Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß Schacht Bastsafern untersuchte, welche vorher durch Rochen in Ralilauge ifolirt wurden. Diese zeigen nun allerdings meift eine sehr schmale Innenhöhle, etwa wie die natürliche Flachsbaftzelle; es kommt dies aber nur durch die ftarke Aufquellung der Bastzelle, welche durch Kalisauge hervorgerufen wurde, zu Stande. Der maximale Durchmeffer der Baftzellen mißt 0.008 bis 0,0189, meift 0,0135 Millimeter. Die Breite ber Zellen nimmt fehr regelmäßig von den beiden Enden nach der Mitte hin gu. Das Lumen der unveränderten Baftzellen, nur felten bis auf eine ihrer Dicke nach nicht weiter megbare Linie reducirt, beträgt meift 1/4 bis 1/2 des ganzen Querdurchmeffers. Schon durch fehr verdünnte alkalische Lösungen lassen sich die Baftzellen aus ihrem gegenscitigen Berbande bringen. Man fann bann ohne Schwierigfeit ihre Lange bestimmen. Sie beträgt 2,7—5,65 Millim.

Die künstlich abgeschiedene Faser besteht theils aus den meist ziemlich unverletzen dünnen Gefäßbündeln von der äußern Blattseite und aus Fragmenten der dicken innern Gefäßbündel. Letztere werden dei der Darstellung der Faser zerrissen, Cambium und Gefäße fast gänzlich zerstört, so daß auch die aus diesen Gefäßbündeln entstandenen Fasern sast nur aus Bastzellen sich zusammensetzen. Die Rohfaser besteht aus Zellenbündeln, welchen meist eine Breite von 0,042 bis 0,120 Millim. zukommt. An der Rohfaser hasten häusig noch kleine Parenchymzellenreste an, und zwar die an die Bastzelle unmittelbar anstoßenden Längswände.

Die Rohfaser und selbst die in Folge künstlicher Bleichung rein weiß gewordene Faser werden durch schwefelsaures Anilin schwach gelblich gefärbt, eine Reaction, welche auch die unveränderten Bastzellen zeigen. Die unveränderte Bastzelle ist mithin schwach verholzt, und hieraus erklärt sich auch ihre Festigkeit und Resistenz. Durch Bleichung wird die kleine Menge von Holzsubstanz, welche in der natürlichen Bastzelle vorkommt, nicht zerstört. Hierdurch erklärt sich die geringe Geschmeidigkeit, sa ein gewisser Grad von Starrheit, welche der gereinigten und gebleichten Faser des neuseeländischen Flachses eigen ist und sie nur wenig tauglich macht zur Herstellung von seinen Gespinnsten und Geweben. Noch wäre zu bemerken, daß die — wenn wir nicht irren zuerst von Barreswill angegebene — bekannte Reaction auf neuseeländischem Flachs, nämlich die Nothfärbung durch rauchende Salpetersäure wohl stets an der unveränderten Bastzelle, nie aber an der gebleichten Faser gesingt. Dieß ist schon oft beobachtet worden. Unseres Wissens ist aber noch nie darauf ausmerksam gemacht worden. daß die durch bloße Rösse erhaltene Rohfaser sehr häusig diese Reaction ebenfalls nicht zeigt.

<sup>1)</sup> l. c. p. 26.

## Untersuchungen über das Chinagras und die Faser Ramis.

Von J. Wiesner und A. Ungerer aus Pforzheim. 1)

Es dürfte wohl keine Urticee existiren, deren Stengel nicht wenigstens in ihrer Heimath eine reichliche Menge von fester und spinnbarer Bastfasern liefern könnte. Es sind deßhalb nicht nur bei uns, sondern auch in den Ländern. welche reich an Urticeen sind, fehr zahlreiche Bersuche gemacht worden, die Baftfasern dieser Pflanzen praktisch auszunützen. Während aber bei uns die Resselfasergewinnung nur in sehr beschränktem Mage betrieben murde, und mit der Einführung der Baumwolle völlig verschwand, werden in den Ländern des füdlichen und öftlichen Afiens und auf den umgebenden Infeln zahlreiche mildwachsende und auch einige kultivirte Urticeen seit alter Zeit zu textilen Zwecken verwendet.

Ueber die Speziesnamen der praktisch verwendeten afiatischen Resseln ift nur wenig Sicheres bekannt. Da unsere Auffindungen in der Literatur über diesen Gegenstand mehr ergeben haben, als unseres Wiffens zusammenhängend veröffentlicht wurde, so führen wir hier die Artemamen der uns bekannt gewordenen zur Fasergewinnung verwendeten ost- und südasiatischen Resseln auf. Diese Ausammenstellung kann jedoch um so weniger auf Bollständigkeit Auspruch machen, als die betreffenden Angaben in einer großen Literatur zerstreut liegen, mithin einige leicht übersehen werden können, und als gewiß manche als Gespinnstyflanze dienende Urticee noch nicht genau botanisch bestimmt wurde.

Von der Gattung Urtica sind als faserliefernd zu nennen: cannabina Lin., japonica Lin., crenulata Roxb., heterophylla Wall. und virolenta Wall.; von der Gattung Böhmeria: nivea Hook., tenacissima God., clidemaides Miq., diversifolia Miq., sanguineaHassk., candicans Blum., frutescens Blum., makrostachya Wall., Goglado Wall und salicifolia Don.; endlich von dem Genus Leucocnide die Species: candidissima Miq. und alba Miq.2)

Die meisten dieser Nesseln finden nur eine räumlich beschränkte Berwendung, so z. B. Urtica japonica blos in Japan, U. cannabina in einigen Distrikten Sibiriens, Urtica virolenta zu Gurwal in Hindostan die Leucocniden auf Java u. f. w. — Eine ausgedehnte Verwendung dürfte, nach allen in der Literatur enthaltenen Daten zu schließen, blos die Faser von Böhmeria nivea (Urtica nivea) und B. tenacissima (U. tenacissima Roxb.) finden. Beide Gewächse werden nicht nur in Indien, China, Japan, auf den Sundainseln und Molutten als Faserpflanzen kultivirt; die Einführung der aus beiden dargeftellten

in Dingler's polytechn. Journal Bd. 193 p. 158 ff.) angezeigt. W.

2) Bergl. hierüber: Rohle l. c. p. 344 ffd. und 371 ffd. Junghuhn: Java, beutsch von Haßkarl I. p. 174 ffd. und p. 329 und Miquel, Sumatra p. 96 ffd.

<sup>1)</sup> Die Beobachtungen Ungerer's über das Chinagras habe ich bereits vorläufig

Kasern in die europäische Industrie hat auch dahin geführt, diese Pflanzen in Nordamerika zu acclimatisiren und die letztere selbst für Europa als Kulturvflanze vorzuschlagen. Einige der untenfolgenden Beobachtungen werden lehren. daß für die europäische Landwirthschaft wohl nur wenig Hoffnung vorhanden ift. aus diefer Pflanze praktischen Ruten zu ziehen, wenn auch ihre Acclimatisation im mittleren Europa auf wenige Hindernisse stößt. Es kann hier nicht der Ort fein, auf die Acclamatisationsfrage der genannten Gewächse einzugehen. noch auch über den Handel, über Gewinnung und Verwendung dieser Fasern zu sprechen. Die Aufgabe der nachfolgenden Zeilen soll blos darin bestehen, die Unterscheidungsmerkmale dieser Fasern so strenge als möglich zu entwickeln. Gerade hierüber liegt fast nichts vor. Unsere Vorgänger haben über diese Fasern

nur höchst oberflächliche Beobachtungen veröffentlicht.

Es ift uns gelungen, zu den im Nachfolgenden mitgetheilten Untersuchungen zuverläßliches Material, nämlich Stengel und Herbareremplare der beiden zulett genannten Urticeen zu acquiriren. Die untenfolgenden Daten beziehen sich direft auf die Baftzellen von Böhmeria tenacissima und nivea. — Vergleiche jener Baste und Kasern, welche aus Ost- und Südostasien unter dem Namen Chinagras oder Ramié nach Europa gelangen mit dem Originalmateriale, scheinen darauf hinzudeuten, daß hin und wieder auch andere Urticeenfasern als die von Böhm. niv. und tenac. unter diesen Namen hieher gelangen. Aber die Eigenschaften der Baftfasern der Urticeen gehen doch nicht fo weit auseinander, als daß mit Zugrundelegung der unten angegebenen Charaftere eine arobe Berwechslung mit andern Pflanzenfasern möglich wäre.

Die Bastfasern der Böhmeria nivea und tenacissima werden im europäischen Handel mit den Namen Chinagras (China grass) und Ramié bezeichnet. Als Chinagras wird gewöhnlich die Faser der ersteren, als Ramié (oder Ramie, auch Rhea fibre in England) die der letteren angesprochen. Die beiden Namen werden jedoch manchmal auch im umgekehrten Sinne gebraucht. Da aber die beiden Rohftoffe in den Eigenschaften beträchtlich auseinander gehen, fo ift die Verwechslung der Namen nicht gleichgültig. Im Nachfolgenden wird unter Chinagras blos die Bastfaser der Böhmeria nivea, unter Ramié blos

die Bastfaser von B. tenacissima verstanden. 1)

Im anatomischen Baue zeigen die Stengel von Böhm. niv. und B. ten. nur geringe Unterschiede. Die Stengel sind zur Zeit der Ginsammlung von einer farblosen bis braunen Oberhaut umkleidet, welche aus kleinen entweder farblosen oder brännlich gefärbten sehr kleinen Epidermiszellen (Länge = 0.015 Mill.) besteht. Bon letteren verlängern sich einige zu kurzen starren, kegelförmigen Haaren. Kleine einzellige Haare treten ziemlich häufig, große mit freien Augen schon sichtbar nur sparsam auf. Die Oberhaut ist so fest mit dem darunterliegenden chlorophyllführenden Rindenparenchym und noch anderen Gewebs= elementen verbunden, daß es unmöglich ift, fie auch nur in furzen Strecken abzuziehen. Was man abzieht ift eine grüne (oder braune) Schichte, welche nicht nur aus Oberhaut besteht, sondern dem noch weit größere Mengen anderer Gewebe anhaften.

Un die Oberhaut schließt sich ein Collenchymgewebe an, welches an einem 4—5 Millim. dicken Stämmchen eine radiale Ausdehnung von etwa 0·12 Millim.

<sup>1)</sup> Die Reffelfasern führen in den Heimathländern folgende Ramen: Tschu ma (China), Ramee (malanifcher Rame), Gambe (Celebes), Caloë (Sumatra), Kunkhoora (Rungpore), Pan (Shaw) Tsjo (Japan.)

befitzt. Es besteht aus kleinen, deutlich tangential abgeplatteten Zillen, beren

tangentialer Durchmeffer etwa 0.041 Millim, mißt.

Hinter ber Collenchymschichte liegt ein aus kleinen Parenchymzellen gebildetes, nach außen und innen hin scharf begrenztes Gewebe. Die Mehrzahl der Zellen bieses Gewebes führt ergrüntes Plasma oder Chlorophyllkörner. Einzelne Zellen führen Krhstallaggregate von oralfaurem Kalke. Der Durchmesser Parenchymzellen ist noch kleiner als jener der Collenchymzellen.



Duerschnitt durch den Stengel von Urtica tenacissima. Bergrößerung 300. o Oberhaut; hh H Haare; c Collenschmi; p Rindenharenchmun, desen gelent theits Chorophyll, theils ogalsauren Katt (k) sübren; h Bastzellen; eb Cambiumzellen; hz Holzsellen; g Gefäße.

Oberhaut, Collenchum und Rindeparenchym hängen so innig zusammen, daß es nicht gelingt, die Oberhaut als solche abzuziehen; immer haften beim Bersuche, die Sant des Stengels zu isoliren, die beiden andern Gewebe der Epidermis an. Selbst ein Theil der Bastzellen wird nicht selten gleichzeitig mitgeriffen. Bäufig löst fich jedoch das Rindenparenchym nicht völlig vom Bafte los, sondern haftet diesem nur stellenweise an.

Höchst merkwürdig sind die morphologischen Berhältnisse ber unmittelbar an das Rinsbenparenchymsich auschließensen Bastzellen. Sowohl bei Böhmeria nivea als bei B. tenacissima zeichnen sich diese Zellen durch die enorme Größe des Querschnittes aus, welche um so deutlicher hersvortritt, als die Elemente tigen. Die Bastzellen sind

ber umliegenden Gewebe sehr kleine Dimensionen zeigen. Die Baftzellen sind tangential stark abgeplattet. Abgesehen von dieser Eigenthümlichkeit, welche sast an jeder Bastzelle des Böhmeria. Stengels erkenndar und häusig scharf ausgeprägt ist, haben die Querschnitte dieser Zellen höchst unregelmäßige Formen. Die Berdicung der Zellwand ist eine für Bastzellen geringe. Sowohl bei Böhmeria nivea als B. tenacissima kommt in der Regel ein weites Lumen vor, dessen Durchmesser nicht selten 4/5 des gesammten Zellendurchmessers beträgt. Berhältnismäßig gering ist die Zahl der Bastzellen, deren Lumen auf eine (parallel der Oberhaut des Stengels liegende) Fläche reduzirt erscheint. Die Enden der Zellen sind schwierig aufzusinden. So viel wir gesehen haben, sind dieselben stumpf und etwas kolbensörmig verdickt. Der Breiten und Dickenverlauf der Bastzellen ist ein ziemlich regelmäßiger; continuirlich nimmt die Dicke von den Enden gegen die Mitte hin zu.

Un die Baftzellen schließt sich ein zartwandiges cambiales Gewebe und

an diefes der Holz- und Markförper der Stengel on.

Bei der Kultur der Böhmeria tenacissima in unseren Gegenden andert der anatomische Charafter der Stengel mehr oder weniger ab. Kalthauspflanzen gezogenen Individuen ließen bis auf eine schwächer entwickelte Baftschichte feinerlei weitere Unterschiede erkennen. Exemplare, welche zu Bettau in Niederöfterreich im freien Grunde gezogen wurden, differirten schon auffälliger von der oftafiatischen Pflanze. Ihre Stengel erscheinen dem freien Auge gang fahl (mitrostopische Saare kommen vor), das Collenchum ift verhältnigmäßig ftarter entwickelt; hingegen ift die Baftschichte nicht nur fo dunn, daß sie offenbar zur Fasergewinnung nicht tauglich ift, sondern auch die Querschnitte der Bastzellen find merklich kleiner als ang der geschützt gezogenen und der oftasiatischen Pflanze.

Sowohl aus Böhmeria nivea als aus B. tenacissima, werden zwei völlig verschiedene Brodutte abgeschieden, nämlich der rohe Baft und eine feine, weiße, baumwollartige Fafer. Die beiden Pflanzen liefern dirett den Baft, welcher mehr oder weniger zerfasert ift. Erft aus diesem Rohstoffe wird die feine ober "cotonisirte" Faser abgeschieden. Mus den übrigen faserliefernden Urticeen wird, so viel wir der Literatur entnehmen konnten, blos die robe Faser gewonnen. Doch ift kaum baran zu zweifeln, daß auch diese Reffeln

eine feine, baumwollenartige Fafer liefern können.

Böhmeriabaft. Der Baft ift überaus gahe, und von weißlicher, gelblicher, grünlicher oder felbst graubräunlicher Farbe. Es ist mahrscheinlich, daß die weißlichen und gelblichen Bafte von Böhmeria nivea, die graubräunlichen und grünbräunlichen von B. tenacissima herrühren. Die grünliche Färbung kann sowohl bei der ersteren als bei der letteren vorkommen und rührt von kleinen delorophyllführenden Rindenparenchymreften, welche der Baftfafer anhaften, her. Mit dem Rindenparenchym gelangen kleine Arhstallagsgregate von oxalsaurem Kalke in die Faser, welche sich dann besonders leicht anhaften, her. in der Asche nachweisen, worin sie wohl chemisch, nicht aber morphologisch geandert auftreten. Collendymrefte find ebenfalls wenn auch nur felten an dem rohen Bafte zu bemerken. — Roher Böhmeriabaft wird durch schwefelsaures Anilin selbst in den tief gefärbten Larietäten nur wenig gelb gefärbt, ein Zeichen, daß nur kleine Mengen von Solzsubstanz, noch weniger als im Sanf, in diesem Bewebe vorkommen. Hieraus erflart fich auch die ungemeine Festigkeit und Zähigkeit dieses Bastes. In den Heimathländern wird der Böhmeriabast (und wohl überhaupt der Nesselbast) zur Berfertigung von Schnüren, Stricken, Seilen u. s. w. verwendet. Es ist auffällig, daß die Fasern, welche zur Berfertigung dieser Gegenstände dienen, in allen Eigenschaften mit dem roben Böhmeriabaft übereinstimmen, und sich von diefem nur dadurch unterscheiben, daß sie nicht aus breiten baftartigen Streifen, sondern aus mehr oder minder feinen Fasern bestehen. Die Breite dieser Fasern beträgt meist blos 0.02-025 Millim. Da diese Fasern von Zellen mit natürlichen Grenzen umgeben find und im Umfange keinerlei Demolirungen zeigen, so hat die Annahme, daß sie durch eine Art Röste gewonnen wurden, viel Wahrscheinliches.

Der Böhmeriabaft ift an den weiten und überaus langen Baftzellen, beren Beschreibung unten bei Betrachtung der cotonisirten Faser folgt, ferner an den

Arnstallen, welche die Asche dieser Faser stets birgt, zu erkennen. Die cotonisirte Chinagras = und Ramiefaser. Die natürliche Bastfaser von Böhmeria nivea und B. tenac. kann nicht unmittelbar mit dem cotonisirten Chinagras und der coton. Ramiefaser identificirt werden, wenn gleich die beiden letteren sich fast ausschließlich aus Bastzellen der genannten

Pflauzen zusammensetzen. Der Prozeß des Cotonisirens greift die Bastsafern stark mechanisch an; so zwar, daß an den cotonisirten Fasern Erscheinungen

auftreten, welche an der natürlichen Fafer nicht zu bemerken find.

Die natürlichen Bastfasern der beiden Pflanzen stimmen in der Gestalt völlig, nicht aber in den Dimensionen überein. Die Formen der Zellen find chlindrisch, mit unregelmäßigen Leitlinien, konisch auslaufend, mit abgerundeten Enden und oft unregelmäßigen, jedoch ftets abgerundeten Querschnitten. Die Wanddicke ist eine für Bastzellen sehr geringe. Die Maxima des Querschnitt= durchmeffers der Bastzellen sind bei Böhmeria nivea viel constanter als bei B. tenac. Bei ersterer betragen sie 0.04-0.08; meist 0.05 Millim.; bei letzterer hingegen 0.016-0.126 Millim. Auch die Längen der Zellen murden an beiden Arten nicht gleich gefunden. Bei Böhmeria nivea steigt nämlich die Länge der Zelle bis auf 22, bei B. ten. blos bis auf 8 Centim. Manche Baftzellen beider Urticeen führen als Wandbeleg eine dunne protoplasmatische Schichte. - Rob und Schwefelfaure farben bie Baftzellen bireft ohne jede Vorbehandlung kupferroth bis himmelblan. Merkwürdig ift es, daß die genannte hin und wieder im Zellinneren auftretende Protoplasmaschichte durch Jod eine bläuliche Farbe annimmt. — Rupferoxydammoniak treibt die Bastzellen enorm auf, ohne sie jedoch zu lösen. Schwefelsaures Anilin bringt in den Baftzellen feine Beränderung hervor.

Die cotonisstren Böhmeriafasern bestehen sast nur aus isolirten Bastzellen. Die häusig um ihre Are gedrehten natürlichen Enden der Bastzellen sind nur selten erhalten und die äußeren Zellwandschichten stark mechanisch angegriffen. Reste der äußeren Zellwandschichten haften den Zellen in Form von langen riemenförmigen Stücken an. An den Enden sehlen die äußeren Zellwandpartien sast immer. Sprungsinien durchziehen reichlich die Fasern. In der Breite weichen die cotonissirten Fasern von den unveränderten Bastzellen nicht merklich ab. Hingegen differiren die Längen beträchtlich. Die meisten Chinagrassassern sind kürzer als 6 Centim. Ramiesassern wurden von uns merkwürdiger Weise nie länger als 4 Centim. gesunden. Auf dem Querschnitt erscheinen die

Wände deutlich geschichtet.

Die Fasern von B. niv. sind stark glänzend und rein weiß, die von B.

ten. minder glänzend und etwas gelblich.

Durch Jod und Schwefelsaure wird sowohl das cot. Chinagras als die cot. Ramié kupferroth dis blau gefärdt. Auch an der cotonisirten Faser treten noch jene oden genannten Plasmaschichten auf, welche durch Jod gebläut werden. Selbst durch sehr starke Bergrößerungen konnte in dieser Plasmaschichte die Answesenheit von Stärkekörnchen nicht nachgewiesen werden.—Aupferorydammoniak löst die Zesten dies auf die innersten Schichten und dis auf etwaige noch vorhandene Reste anderer, den Bastzelsen anhaftenden Gewebe (Collenchym und Parenchym) nach vorhergegangener Aufquellung auf. Schweselsaures Anilin ruft im Chinagras gar keine Beränderung hervor; hingegen wird die cotonisirte Namiésaser durch dieses Rengras schwach gelblich gefärdt. Diese Reaction hat ihren Grund in dem Umstande, daß letztere Faser nicht blos aus Bastzelsen besteht, sondern noch kleine Mengen vom Nachbargewebe enthält, deren Zelsenwände schwach verholzt sind. Die Anwesenheit von solchen Gewebsresten zeigt sich auch darin, daß die Asche der Ramiésaser kleine Krystallaggregate führt. (Bergl. oben p. 21.) Die Asche des cotonisirten Chinagrases ist völlig krystallssei.

Der Prozeß des Cotonifirens besteht entschieden darin, die Bastzellen von

den Nachbargeweben (Collenchm und Rindenparenchm einerseits und Cambium andererseits) zu befreien; ein bekanntlich sehr schwieriger Prozes, welcher beim Chinagras leichter als bei ber Ramié zu gelingen scheint.

Das lufttrockene cotonisirte Chinagras enthält 6.52 Proz. Wasser. Durch 24 Stunden bei 200 C. in einem mit Wafferdampf völllig gefättigten Raume aufbewahrt, steigert fich der Wassergehalt bis auf 18.15 Proz. Die Aschenmenge ber trocken en Substanz beträgt 1.70 Proz.

Die lufttrockene cotonifirte Ramiefaser führt 6.68, im Maximo der Sättis gung 18.55 Proz. Waffer. Die trodene Fafer liefert 1.91 Broz. Afche.

the same of the sa 

# Studien über die Sigenschaften und Kennzeichen einiger indischer Pflanzenfasern.

Bon J. Wiesner.

Rein Land ber Erbe ftellt für bie Induftrie ein fo großes Kontingent von Pflanzenfasern als Indien. Baumwolle und Jute stehen nur zu oberft; sie sind aber nicht die einzigen für den Welthandel bedeutungsvollen vegetabili= ichen Rohstoffe der Textilindustrie, welche aus Border- und Hinterindien und

den umliegenden Inseln der europäischen Industrie zugeführt werden.

Gine Zusammenstellung der in Indien zur Fasergewinnung verwendeten wildwachsenden und kultivirten Gewächse findet sich in einem ausgezeichneten Werke, welches der rühmlich bekannte Botaniker J. Forbes Rople 1) versaßte, ferner in einer jungsthin veröffentlichten Abhandlung 2), worin eine Reihe indischer Faserpflanzen namhaft gemacht wird, welche in Royle's Werk noch nicht enthalten sind, und entweder erft in neuester Zeit zur Abscheidung von Fafern in Berwendung famen, oder als Faferpflanzen wohl ichon feit längerer Zeit verwendet, aber als solche noch nicht weiter befannt murden.

Die beachtenswertheften Pflanzenfafern Indiens und der umliegenden Inseln sind unstreitig Baumwolle, Jute, Sunn (Bast von Crotalaria juncea L.), brauner Hanf 3) von Bombay (Hibiscus cannabinus L.), Hanf und Flache, Rameh- und Chinagras (verschiedene Urticeenfasern 4) Manislahanf (Musa textilis Nees ab Es. etc.) und Coir (Cocos nucifera L.). Aber auch die Fasern mehrerer Agaven, Aloëen, anderer als der obengenannten Malvaceen, ben Gattungen Sida,

2) Wiesner, Beiträge zur Kenntniß ber indischen Faserpflanzen 2c. Sigungs-berichte der kaiserl. Akadmie der Biffenschaften. Bd. 62. II. 1870.

<sup>1)</sup> The fibrous plants of India fitted for cordage, clothing, and paper. With an account, of the cultivation and preparation of flax, hemp, and their substitutes. London, Bombay, 1855.

<sup>3)</sup> Ich verstehe hier unter Sanf die Pflanze Cannabis sativa, welche mertwürdigerweife in Indien, ihrer heimath, als Faserpflanze nicht den Werth und die Bedeutung besitt, welche die europäische Kulturpflanze sich errang. Der echte indische hanf hat weder die Schönheit noch die Festigkeit, welche so vielen Barietäten des europäischen hanfs zukom-Schonseit noch die Festigteit, weiche so vieten Latrietuten des europungen gungs zutommen. Der ganze chemische Charakter bes Hanfs hat sich bei der Kultur in der kalten und gemäßigten Jone umgestaltet. Bei der Acclimatisation des Hanfes in nördlichen Gegenden wurde die Samenmenge, welche die Pstanze liesert, eine geringere, der Gehalt an Harze vermindert, hingegen ist die Bastmenge, wenigstens bei einzelnen Bartetäten eine größere geworden. Der narkotische Bestandtheil des indischen Hanfes scheint in der europäischen Pstanze zu sehlen. — Unter Hanf (hemp, chanvre, Ganja im Hindsteinschaften und kranzellichen Latrie Kanfel doftanischen, versteht man im indischen und ebenso im englischen und frangosischen Sandel sehr verschiedene Fasern nämlich: Brown hemp (Hibiscus canabinus) Bombay hemp (Crotalaria juncea), Dekanee hemp (Hibiscus sp.), Jubbulpore hemp (Crotalaria tenui-folia Roxb.), Coïr hemp (Cocos nucifera), Sisal hemp (Agave sp.), Chanvre Bengal (Jute), Chanvre Haïti (Agave americana) etc.
4) Siehe hierüber die vorige Abhandlung.

Abutilon angehörig, mehrer Asclepiadeen, Tiliaceen, Moreen, Ulmaceen, Celtideen und Papilionaceen sind für den indischen Handel von Wich-

tiafeit.

Leider ist das mir zu Gebote stehende Untersuchungsmaterial nicht so vollständig, als daß ich hätte alle wichtigern indischen Fasern in den Kreis der nachfolgenden Betrachtung ziehen können. In dieser Abhandlung kommen bloß folgende Fasern zur Sprache:

Bastsaser von: Corchorus, capsularis L. Corchorus olitorius L.

Crotalaria juncea L.

Thespesia lampas Dulz.

Abelmoschus tetraphyllos Graham.

Sida retusa L.

Urena sinuata L.

Lasiosyphon speciosus Den.

Sterculia villosa Roxb.

Holoptelea integrifolia Planch.

Kydia calycina Roxb.

Sponia Wightii Planch.

Bauhinia racemosa Lam. Cordia latifolia Roxb.

Ich hoffe, daß man es mir nicht verdenken wird, in die vorliegende Arbeit auch einige für die europäische Industrie minder wichtige Fasern einbezogen zu haben; aber ich wollte die nicht häufig wiederkehrende Gelegenheit, in den Besitz von in wissenschaftlicher Beziehung ausreichendem Untersuchungsmas

teriale gelangt zu sein nicht ungenutzt vorübergeben laffen.

Es ist hinlänglich befannt, daß, wie verschiedenartig auch die Eigenschaften der vegetabilischen Fasern sind, sie doch im chemischen Verhalten so nahe übereinkommen, daß sich eine genaue Charakteristik auf chemischem Wege nicht geben läßt. Bersucht man jene, nur auf wenige Fafern bezüglichen, chemifchen Unterscheidungsmerkmale, die sich in den Lehr- und Sandbuchern verzeichnet porfinden, zu wiederholen, so wird man alsbald gewahren, daß sie gar keine Sicherheit in der Erkennung gemähren. Denkt man nun an die große Bahl verschiedener Pflanzenfasern, die nun schon im Handel vorkommen, so wird man erkennen, daß man auf chemischem Bege zu einer Unterscheidung der Fasern nicht gesangen könne, womit jedoch nicht in Abrede gestellt werden soll, daß chemische, namentlich mitrochemische Reaktionen nicht nur ein sehr wichtiges Unterftützungsmittel für die erakte Erkennung der Fasern abgeben, sondern auch in einzelnen Fällen, z. B. bei der Unterscheidung von Flachs oder Hanf von Jute, bei der Unterscheidung von Bombay = und Adflepiaswolle u. f. w. zu gang sicheren Resultaten führen.

Da die verschiedenen Pflanzenfasern im chemischen Verhalten eine mertwürdige Uebereinstimmung zeigen, so ist wohl von vorn herein schon einzus feben, daß ihre Eigenschaften in dem Berhaltniffe ihrer Structur, ober genauer ausgedrückt, in den Dimensionen der Zellen, in der Stärke und Art der Bersdickung, welche die Membran der Zelle zeigt, in der Uebereinstimmung oder Verschiedenartigkeit der histologischen Elemente n. s. w. begründet sind; und mithin die morphologischen Eigenthümlichkeiten der Fasern die ficherften Merkmale zu ihrer Unterscheidung darbieten. Es ift dies wohl oft genug schon ausgesprochen worden, aber bennoch ift die Richtigkeit dieser Anschauung noch

nicht zur allaemeinen Geltung gefommen, weil man fich bei der Feftstellung ber morphologischen Rennzeichen meift damit begnügte, die Fafern direft im Mifrostope zu betrachten, ohne fie nach wiffenschaftlicher Methode zu unterfuchen. Go tommt es, daß felbft die Morphologie ber gemeinen Gefpinnftfafern noch nicht genügend festgestellt wurde. — Mancherlei Unrichtigkeiten in der Angabe morphologischer Kennzeichen haben sich dadurch in die Literatur eingeschlichen, daß Berwechslungen bei der Wahl des Untersuchungsmaterials statthatten. Fehlerhafte Angaben, durch fo große Jrrthumer veranlagt, finden sich selbst bei dem als Pflanzenanatomen und Physiologen so verdienstvollen Schacht. 1)

In den nachfolgend mitgetheilten Untersuchungen glaube ich keine Vorsicht vergessen zu haben, sowohl was die Wahl des Untersuchungsmaterials als die Methode ber Untersuchung anlangt, um zu verläklichen Resultaten in Betreff ber Erfennung der Fasern zu gelangen. Ich halte mich der Mühe überhoben, bie Angaben, welche fich über die mifroffopischen Kennzeichen der indischen Fafer in der Literatur vorfinden, hier namhaft zu machen, da sich an dieselben schlechterdings nicht anknüpfen läßt, und eine Aufzählung dieser ohne Methode

gewonnenen Beobachtungen mir ganz zwecklos erscheint.

Das zur Untersuchung verwendete Material ift ein durchaus zureichendes gewesen, da es mir nicht nur gelang die Fafern, fondern auch die Stammpflan= zen (und zwar größtentheils aus deren Heimath) zu erlangen. 2) So wurde ich in den Stand gefett, die botanische Berleitung der Fasern mit aller Sicher

heit vornehmen zu fonnen.

Bei ben vielen mechanischen Arbeiten, welche die vorliegende Untersuchung erforberte, murbe ich auf das thatfraftigfte von herrn A. Ungerer aus Bforgheim und herrn stud, chem. Meldior hod unterftutt. Zahlreiche Bagungen und mifroftopische Meffungen wurden von den genannten Berren, und wie ich mich überzeugte, mit größter Genauigkeit ausgeführt.

1) 3ute. Die ungeheueren Maffen von Jute, welche in Indien und in der europäischen Industrie verarbreitet werden, stammen von mehreren Corchorus= Arten, Pflanzen aus der Familie der Tiliaceen. Die mitroffopischen Renn= zeichen der Bastfasern von Corchorus capsularis und olitorius, welche ich weiter unten ausführlich mittheilen werde, nebst verläßlichen Angaben über bie Jutegewinnung in Indien und den umliegenden Infeln, haben das Refultat ergeben, daß die Hauptmasse ber Jute des Handels von Corchorus capsularis in kultivirtem Zustande herrührt. Aber auch C. olitorius als Rultur pflanze liefert große Mengen diefes Spinnftoffes für den handel. Rur fehr unerheblich ift die Menge der Jute, welche von wildmachjenden Corchorusarten (C. capsularis und olitorius) und von fultivirten C. decemanangulatus Roxb. und fuscus L. gewonnen wird.

Ueber die mitroftopischen Rennzeichen der Jute und über ihre Bedeutung als Gegenstand bes Handels und der Industrie habe ich mich bereits an einem andern Orte ausführlich ausgesprochen. 3) Doch glaube ich zur

1) Die Prüfung der Gewebe 2c. 1853.

<sup>2)</sup> Ueber Dieses Untersuchungsmaterial, jum größten Theile durch die f. u. f. öfterr. Expedition nach Oftafien mir zugekommen f. Wiesner, Beiträge jur Kenntniß ber indischen Fasern, 1. c. 3) Ausland 1869 Mr. 35.

Bervollständigung bes Bilbes ber Gigenschaften und Rennzeichen ber Jute hier

einiges wiederholen zu follen.

Die Jute hat in der Regel eine fehr beträchtliche Länge, bis 3.5 Meter, und ftarten Glang, wodurch fie fich von den meiften Barietäten bes Sanfes und Flaches unterscheibet. Doch giebt es einzelne Barietäten ber Jute, welche bloß eine Lange von 1.5 Meter erreichen. Da zudem auch fehr lange Banf= und Flachsvarietäten exiftiren, auch folche vorkommen, z. B. einige italienische Hanse, welchen ein ftarter Glanz eigen ift; so ift leicht einzusehen, daß durch Länge und Glanz selbst nicht einmal an der Rohwaare, geschweige in Garn und Gewebe eine fichere Unterscheidung der Jute von den beiben anderen Fasern gelingen kann. Ein besseres Kennzeichen liefert die Ginwirkung von schwefelsaurem Anilin, welches die Jute intensiv goldgelb, die Flachsfaser beinahe gar nicht, die Hanffaser nur schwachgelblich färbt, worauf ich zuerst aufmerksam machte. 1) Über diese Reaktion ist nur so lange zuverläßlich, als feine andere Fafer in Betracht tommt, da, wie die unten folgenden Mittheilungen lehren, noch zahlreiche andere indische Pflanzenfasern eriftiren, welche durch schwefelsaures Anilin ebenso intensiv gefärbt werden. — Die Farbe der Jute ist sehr variabel; sie variirt von weiß bis zu einem tiefen braun. Frische Jute ist stets nur wenig gefärbt. Durch längere Ginwirkung ber Luft, namentlich nach oftmaliger Durchfeuchtung, wird fie dunkel. Manche Barie-täten dunkeln sehr rasch, andere behalten viel länger eine schwach gelbliche Farbe. - Beife Jute enthält nur 6 Prozent Baffer. Der Baffergehalt fteigt bei diefer Gorte der Fafer in einem mit Wafferdampf völlig gefättigten Raume bei mittlerer Temperatur bis auf 26.3 Prozent. Stark bräunlich gewordene Jute enthält lufttrocken über 7·11 und im Maximum der Sättigung 24·01 Prozent Wasser. Die Aschenmenge beträgt 0·9—1·74 Prozent. 2) Mile Sorten Jute, fowohl die von Corchorus capsularis als jene von C. olitorius werden durch Jodlöfung 3) goldgelb, auf Zusatz von Schwefelfäure bunkler und nur an den äußersten Faserenden etwas blaugrun gefärbt. Nach Borbehandlung mit verdünnter Chromfaure, der etwas Schwefelfaure zugefett wurde, nimmt die Jute eine blaue Farbe an. Es zeigten dies auch alle jene im Nachfolgenden beschriebenen Fasern, welche dirett durch Jods und Schwefels fäure nicht blau, fondern blog gelb oder braun gefärbt murden. - Rupferorhdammoniak 4) farbt die Fafer nur schwach bläulich und bringt die Zellen nur zu schwacher Quellung. Nach der Auswaschung mit Chromfaure lost sich die Zelle im Reagens vollständig. Auch alle übrigen in dieser Abhandlung beschriebenen Bastfasern, welche direkt durch das genannte Reagens nicht gelöst werden, lösen sich nach Vorbehandlung in Chromsäure vollständig und leicht auf. Die Baftbundel beider Corchorus - Arten find in radialer Richtung abge-

<sup>1)</sup> S. Ausland 1869 Nr. 35. Die in bieser Abhandlung aufgeführten Daten sind in zahltreiche Journale und einige Werke über Waarenkunde und Technologie,

auch zum Theil ohne Quellenangabe, übergegangen.

2) Sowohl bei dieser als bei den folgenden Fasern wurde zuerst die lufttroktene Faser gewogen, dann in den mit Wasserdampf gesättigten Kaum gebracht und nach 24 Stunden gewogen, dann erst wurde sie im Luftbade so lange getrocknet, die sie seinen Gewichtsverluft gab, und schließlich verascht.

<sup>3)</sup> Die Jodlösung, welche zu diesem und den solgenden Bersuchen verwendet wurde, war eine weingeistige und enthielt 0·16 Proc. Jod.

4) Es wurde das durch Einwirkung von wäfferigem Ammoniak auf Kupferspäne gewonnene Kupferoxydammoniak in diesem und allen nachsolgenden Bersuchen nur so lange verwendet, als es rafc zerftorend auf Baumwolle wirkte.

plattet. Der Querschuitt des Bündels von C. capsularis ift etwas unregelmäßiger als bei C. olitorius. Die Breite der Bundel, wie fie erscheint, wenn die unveränderte Faser, ihrer Länge nach ausgebreitet wird, beträgt in ber Regel 0.0345 bis 0.1370, meist etwa 0.08 Millimeter. Seltener steigt die Faserbreite, namentlich an ben unteren Enden weit über die angegebenen Grenze. Ebenfo fommt es nur felten bor, daß die Faserbundel bis auf die einzelner Baftfafern zerlegt erscheinen. Die Baftbundel der Corchorus-Arten feten fich bloß aus Baftzellen zufammen; ein Baftparenchom (gefächerte Baft= gellen) habe ich, trot emfigen Suchens barin nicht aufgefunden. förmige Contouren einzelner Baftftellen oder Baftbundel finden fich an ber Butefaser hin und wieder vor. Die Bedeutung Dieser merkwürdigen Bildungen werde ich bei der Besprechung der Faser von Thespesia Lampas, an welcher diese Bildungen thpisch auftreten, erläutern.

Durch Chromfäure oder durch Erwärmen in Ralilauge kann man die Baftbundel beider Jutepflanzen in ihre Clementarbeftandtheile zerlegen. Die aus bem gegenseitigen Berbande tretenden Baftzellen laffen fich bann leicht meffen; ihre gange fteigt bis gu 4.1 Millimeter. In Betreff ber gange finde ich keinen Unterschied zwischen ben Bastzellen von Corchorus olitorius und C. capsularis. Hingegen ergeben fich bemerkenswerthe Unterschiede in den Quer= durchschnittsmeffern. Es haben nämlich die Baftzellen von Corchorus capsularis eine maximale Breite von 0.01-0.021 meift von 0.016, die von C. olitorius eine größte Breite von 0.016 bis 0.032, meift von 0.020 Millimeter. Man hat bis jett bei ber Meffung von Fafern nicht darauf geachtet, Die größten Breiten jeder einzelnen Zelle zu meffen, fondern begnügte fich ba-



mit, irgend einen beliebigen Querdurch schnittsmesser zu messen. Man erhielt da= burch gang werthlose Zahlen. Co fommt es, daß die unteren Grenzen der Dicken überall als zu klein sich herausstellen. In dieser Abhandlung find nur die Maxima in die Grenzwerthe der Breiten einbezogen worden. 1)

Die Enden der Baftzelle von C. capsularis und C. olitorius ergeben merkliche Unterschiede. Die Form beider ift allerdings die gleiche, nämlich langausgezogen fegelförmig; aber erftere find meift schwach, letztere ftark verdickt.

Es ergeben sich mithin bedeutende Unterschiede zwischen bem Bafte von C. capsularis und jenem von C. olitorius, mas früher bestritten murde.

Sehr eigenthümlich ift die Berdickung ber Zellwand bei den Baftzellen der Jute. Auf dem Querschnitt zeigen fich die verschiedenften Größen in den hohlräumen der Zelle. Un mancher Zelle erscheint bas gumen nur punttförmig, an ber andern fo groß, daß man eine fehr dunnwandige Bergrößerung 300. A. Fragmente isolirter Zelle vor sich zu haben glaubt. Betrachtet man Bastzellen der Jute. B. Querichnitt durch ein nun irgend eine beliedige der Länge nach im Faserbündel der Jute. C. Intercellularraum; Gesichtsfelde des Mikrostops liegende Baftzelle, fo erfennt man fofort, daß die Berdickung der

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch die drei vorhergehenden Abhandlungen.

Zellwand im Längenverlaufe eine äußerst variable ist, so daß die Zelle stellenweise dünn, stellenweise so stark wie eine Leinenbastzelle verdickt erscheint, so zwar, daß ein höchst merkwürdiger Nichtparallelismus des äußern und innern ContoursderZellwand zu Stande kömmt. Diese morphologische Eigenthümlichkeit genügt, um die Jute von vielen andern Fasern, z. B. Flachs, Hahmwolle, Manillahanf, neuseeländischem Flachs u. s. w. unterscheiden zu können. Als ich diese Eigenschaft der Jutefaser auffand, wußte ich noch nicht, daß auch anderen Bastzellen dieselbe Ausbildung der Band zukommt. Die nachfolgenden Untersuchungen werden zeigen, daß auch die Bastzellen einiger anderer Pflanzen (Malvaceen) ein ähnliches Verhalten zeigen, und mithin dieses Formverhältniß allein noch nicht berechtigen kann, auf Jute

zu schließen. 1)

Die Rohfafer, welche im europäischen Handel als Jute bezeichnet wird, stammt nicht immer von Corchorus-Arten ab; es werden, wie ich gesunden habe, auch die Bastsasern mehrerer anderer indischer Gewächse, der Jute substituirt. Wie ich früher schon vorläusig mittheilte, dient der Bast zweier wildwachsender Malvacecn (Abelmoschus tetraphyllos und Urena sinuata) zu diesem Zweie. — Es wird weiter unten über die Eigenschaften und Kennzeichen dieser Fasern aussührlich abgehandelt werden. Hier sein nur erwähnt, daß ein einsaches Erkennungsmittel für diese Fasern in ihrer Asche gefunden wurde. Die Asche der Corchorus-Fasern ist nämlich völlig krhstallsrei, während in der Asche der genannten Malvaceensasern, wie unten noch näher auseinandergessetzt werden wird, stets Arnstalle auftreten. Ich bemerke hier noch, daß ich in der Asche aller von mir untersuchten Malvaceenbaste (selbst bei Gossphium-Arten) ähnliche Arnstalle, über deren Eigenschaften ich weiter unten berichten werde, aufgefunden habe.

### 2) Sunn.

Dieser Gespinnststoff besteht aus Bastbündelfragmenten der in Indien wildwachsenden und daselbst auch als Gespinnstpflanze cultivirten Crotalaria juncea, einer zu den Papilionaceen gehörigen Pflanze. Der Name Sunn ist hindostanisch. Der Sanskritname hierfür ist Sana. In Bengalen heißt sie Ghore Sun oder Meesta pat, in Kalkutta Sunn hemp. Andere indische Namen hiefür sind: Kenna, Janapa, Shanapum, Madras hemp, Conkanee hemp, Bombay hemp und Salsette. Auch Brown hemp hat man diese Faser genannt. Gewöhnlich wird aber dieser Name auf die Bastsaser von Hibiscus cannabinus angewendet. Die letztgenannte Faser wurde schon oft als Sunn angesprochen. Proben von im englischen Handel vorkommenden Sunn erwiesen sich als Crotalariabast. In Indien wurden auch noch andere Crotalaria-Arten zur Fasergewinnung benützt, und zwar Crotalaria Burhia Hamilt. zu Sindh im Südwesten Hindostans, retusa L. und tenuifolia Roxb. (Jubbulpore hemp). Im Nachsolgenden ist bloß von der Bastsaser von Crotalaria juncea die Rede.

Der Sunn besteht aus verschiedenen feinen, etwas durcheinander gewirrten Fasern, die diesem Spinnstoff ein wergartiges Aussehen geben. Die einzelnen Fasern erreichen eine Länge bis zu 5 Decimetern. Die meisten Fasern (Bast-

<sup>1)</sup> Ich führe die Morphologie der Fasern hier nur soweit aus, als es die Charafteristik derselben ersordert. Die vom Standpunkte der histologie bemerkenswerthen morphologischen Sigenschaften der indischen Fasern habe ich an anderer Stelle versöffentlicht (Wiesner, Beiträge zur Kenntniß der indischen Faserpflanzen u. s. w. Absschitt II.: Beobachtungen über Bastzellen).

bündelfragmente) find sehr stark abgeplattet, bandförmig; ihre Breite schwankt

zwischen 0.02-0.352 Millimeter.

Höchst merkwürdig ist das Verhalten dieser Faser gegen Wasserdamps. Im lufttrockenen Zustande führt sie dei mittlerer Temperatur bloß 5·31 Prozent Wasser. In mit Wasserdamps vollkommen gefättigtem Raume steigt der Wassergehalt bloß die 10·87 Prozent. Es ist dies gewiß höchst auffallend, da alle anderen von mir die jetzt untersuchten Bastsafern viel höhere Zahlen ergaden; sie führten lufttrocken 7—9, und mit Wasserdampf gesättigt 16—22 Prozent Wasser.

Die Farbe bes Sunn's ift blaßgelblich und ziemlich stark glänzend. Trot dieser gelblichen Färbung ift die Faser doch nur sehr wenig verholzt, wie folgende Reaktionen lehren. Schwefelsaures Anilin färbt den Sunn nur ganz schwach gelblich, etwa wie Hanf; Jod färbt gelb und nach Zusat von Schwefelsaure roth; Rupferoxydammoniak färbt direkt, ohne alle Borbehandlung mit Chromsaure oder Alkalien, die Faser blau, bringt sie zur Quellung und schließlich zur Löfung.

Die zur Längenmessung der Zellen nöthige Isolirung der Gewebselemente gelingt leicht sowohl durch Chromfäure als durch Natronlauge. Da aber die durch das erstere Reagens aus dem Verbande gebrachten Elementarorgane bei der Behandlung leicht reißen, und zwar auf eine ganz eigenthümliche Weise ihren Zusammenhang verlieren, so ist die Anwendung von Natroulauge vorzuziehen. Es stellt sich nach vollzogener Isolirung zunächst heraus, daß jene Baftbundelfragmente, welche den Sunn zusammenseten, aus profenchymatischen und parenchymatischen Elementen bestehen. Die Länge der Bastzellen schwankt zwischen 0.5—6.9 Millimeter; fast immer jedoch liegen die Längen zwischen 4.5-6.9 Millimeter. Die Maxima der Breiten diefer Zellen find auffallend groß; fie schwanken zwischen 0.02 bis 0.042 Milli= meter. Es zählen mithin die genannten Zellen zu den breitesten Baftzellen, die man bis jett tennt. Bemertenswerth find die Geftalten, welche die Enden der Zellen aufweisen. Die Enden sind nämlich ftets ftumpf, und selbst bei deutlich konischem Verlaufe der Zelle am Ende halbkugelförmig abgerundet. Die Enden find meift ftark verdickt, was man von dem übrigen Zellkörper nicht aussagen kann, da deffen Wanddicken fast stets nur 1/9 bis 1/3 des zugehörigen Querschnittsdurchmeffers der Zelle betragen. Während die Schichtung der Membranen dieser Zellen durch Chromfäure sehr deutlich hervortritt, erscheint nach dem Rochen in Natronlauge eine deutliche spiralige Streifung. Durch Quetschung ist die Streifung nicht, wohl aber durch kaltes Aupferorydammoniak zu erzielen. — Merkwürdig ift das Verhalten der mit Chromfaure durch längere Zeit behandelten Baftzelle. Fährt man über sie mit der Nadel hin, so schieben sich die äußeren Verdickungsschichten in mehr oder minder großen, mehr oder minder deutlich erhaltenen Blättern oder Kegelmänteln ab. — Die parenchymatischen Elemente der Bastbündeln bilden ein aus zartwandigen, meist 0.032 Millimeter langen und 0.022 Millimeter breiten Zellen bestehendes Baftparenchym, welches keinerlei Einschlüsse führt. — Die Asche der Faser ist völlig krystallfrei.

#### 3) Thespesia lampas.

Diese Malvacee wird im Bezirke Concan (Hindostan), wo sie in großen Massen wild wächst, zur Fasergewinnung benügt. Die Baststreisen, welche sich von den Stämmen ablösen lassen, haben eine Länge von 1—1.8 Meter und eine Breite von 0.5—3 Centimeter. Die ganzen Baststücke zeigen eine große Festigkeit und werden als solche wie Bast verwendet. Feine Fasern

von 5-12 Centimeter Länge lassen sich leicht vom Baste ablösen. Solche Fasern

geben ein bem Sunn gleiches Spinnmaterial.

Die vom untersten Stammtheile herrührenden Bastpartien sind bräunlich gefärbt. Soust ist der Bast weiß, mit einem Stich in's Gelbliche. Die innere Partie des Bastes, welche an der Pflanze dem Holzförper zugewendet war, ist seinsaferiger und glänzender als die äußere, und beinahe rein weiß. Die äußeren Bastpartien setzen sich aus netzförmig verbundenen Bastvündeln zusammen, welche von Hohlräumen durchbrochen sind, an deren Stelle am Stamme die Bastmarkstrahlen lagen. Die Bastvündel haben eine mittlere Breite von 0.3 Millim.

Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Auf Zusat von Schwefelsaure wird die Farbe etwas dunkler. — Kupferorndammoniak färbt die Zellen schwach bläulich und bringt eine schwache Aufquellung hervor. — Schwefelsaures Anilin

färbt die Faser intensiv goldgelb.

Die lufttrockene Faser führt 10·83 Prozent Wasser. In mit Wasserdampf gesättigtem Raume nimmt die völlig trocken gedachte Substanz dei mittlerer Temperatur 18·19 Prozent Wasser auf. Die trockene Faser liefert 0·70 bis 0·89 Prozent Asche. Der Bast setzt sich aus Bündeln zusammen, welche von scharf zugespitzten Hohlräumen (Markstrahlräume) durchsetzt sind. Die Bastbündel bestehen blos aus Bastzellen, die Markstrahlenzellen sind beinahe gänzlich zerstört.

Die Baftzellen, welche die Markstrahlräume begrenzen, sind wellig konsturirt. Die länge einer Welle ent-

fpricht der Länge einer Markftrahlzelle, und beträgto 016—0.056, meisto 046 Millim. Diese Wellenformen sind an jeder Faser, die man vom Baste abstrennt, unschwer nachzuweisen.

Die Baftzellen laffen sich durch Chromfäure leicht aus dem Berbande bringen, und fann dann ihre Länge leicht ermittelt werden. Sie schwankt zwischen 0.92-4.7 Millimeter. Im allgemeinen sind die Bastzellen der inneren Bastlagen fürzer als die äußeren. Der größte Querdurchmesser der Baftzellen beträgt 0.012-0.21, meist 0.016 Millimeter. Die Dickenzunahme der Relle erfolgt bon den Enden der Zelle gegen die Mitte hin ziem= lich regelmäßig. Aleine Unregelmäßigkeiten kommen indeß fast an jeder Zelle vor. Die Enden der Baftzellen sind fehr langgestreckt tonisch, und haben meist eine etwas abgerundete Spite. Der Querschnitt der Bastzellen ist polygonal, 4—6sei= tig (Fig. 4). — Die Verdickung

der Bastzellen ist meist eine so starke, A. Bergrößerung 200. Faser von Thespesia Lampas. d. daß der Hospitalum der Zelle auf der Länge einer Marktrahlenraum; w. Welle, entsprechend daß der Hospitalum der Zelle auf der Länge einer Marktrahlenzaller; v. Keit der Mand einer eine dunkte Linie reducirt ist. Nicht Bastzelle von Thespesia Lampas; w. Welle; p. Poren.

selten ist die Wanddicke so mächtig, daß gar kein Hohlraum vorhanden zu sein scheint; in diesem Falle tritt das Zell-Lumen erst nach Einwirstung von Chromsäure hervor. Erscheint das Zell-Lumen doppelt konturirt, dann lausen die äußeren Zellgrenzen den inneren nicht parallel, ein Verhältniß, welches ich zuerst bei der Jute ausgefunden habe. Porenkanäle sind an den Bastzellen nicht selten zu bemerken, an den Enden der Zellen häusiger als in der Mètte. Die Poren der Zellwand erscheinen schief, spaltensörmig und kurz, im Duerschnitte überaus sein und bogig gekrümmt. Sine gabelsörmige Theilung des Porenkanals kommt häusig vor; auch scheinen die Poren zweier benachbarter Zellen manchmal durch Tüpfel verbunden zu sein. Die äußeren Partien der querdurchschnittenen Bastzellen werden durch Chromsäure in parallele Schichten zerlegt. Die gequetsche Bastzelle zeigt eine

feine spiralförmige Streifung.

Wie schon erwähnt, ist das Gewebe der Bastmarkstrahlen in der Faser theils gar nicht mehr, theils nur rudimentär vorhanden, und es bedarf langen Suchens, dis man Zellen dieses Gewebes an der Faser vorsindet. In den Markstrahlenzellen sinden sich Arhstallgruppen. Wie schwer es hält, diese Arhstallaggregate direkt an der Faser aufzusinden, so leicht ift es, dieselben in der Asche nachzuweisen. Verbrennt man eine größere Partie der Faser, so wird dieselbe zum größten Theile zerstört; die Arhstalle aber bleiben in morphologisch unverändertem Zustande zurück. Nicht nur in der Faser der Thespesia Lampas, sondern auch in mehreren anderen der nachsolgenden Fasern habe ich in der Asche die Gegenwart von Arhstallen nachgewiesen. Sie sind in all' diesen Fällen so constant in ihrer Form, ja sogar in der Größe, sie sind so constante Begleiter der betreffenden Fasern, daß sie sehr wichtige Anhaltspunkte zur Erkennung der Faser darbieten.

Alle von mir in den Fasern aufgefundenen Arnstalle lassen sich, so gering ihre Menge in der Faser selbst ift, stets leicht in der Asche nachweisen. Ich habe mich überzeugt, daß alle diese Arnstalle aus oralsauerem Kalk bestehen, beim Berbrennen sich in Kalk verwandeln, ohne ihre Form zu verändern. Wohl aber sind an ihnen zahlreiche, überaus seine mit Luft erfüllte Risse zu bemerken, welche so dicht nebeneinander liegen, daß sie schwärzlich erscheinen,

und sich erft beim längeren Liegen in Flüssigkeiten aufhellen.

## 4) Abelmoschus tetraphyllos.

Die aus dem Baste dieser in den gebirgigen Theilen Hindostans gemeinen Pflanze abgeschiedene Faser hat eine Länge von 0.7 Meter. Ihre Farbe ist slachsgelb, nur stellenweise hellbraun. Sie unterliegt, der Feuchtigkeit ausgesett, mehr als die Jute einer Bräunung, deshalb sind auch alle von den unteren Stammtheilen herrührenden Faserbündel braun. Die Güte der Faser leidet unter dieser Bräunung, indem nicht nur die Festigkeit mit der Zunahme der (durch Auftreten von Huminsubstanzen bedingten) Bräunung abnimmt, sondern sich auch die Hygroscopicität der Faser steigert.

Durch ihre Feinfaserigkeit und Farbe nähert sich diese Kaser sehr der Jute, ist aber geringer als diese, besonders wegen der raschen partiellen Berwandlung ihrer Zellwände in Huminsubstanzen. Unter der Jute des eurospäischen Handels habe ich in einigen Proben diese Faser nachgewiesen.

Durch Jodlösung wird die Faser goldgelb. Auf Zusat von Schwefelfäure nimmt die Farbe an Intensität zu. Rupferorydammoniak bläut die Faser und bringt sie zur starken Quellung. Schwefelsaures Anilin farbt die Faser intensiv goldgelb.

Der Waffergehalt der lufttrocknen Faser beträgt 6.8—9.7 Prozent. 3m mit Wafferdampf völlig gefättigten Raume fteigt ber Waffergehalt bis auf 13.0-22.7 Prozent. Die niedersten Wassergehalte entsprechen den flachsgelben, die höchsten den gebräunten Partieen der Faser. Die Afchenmenge beträat 0.15 Prozent.

Die Faser besteht aus einzelnen oder wenigen netkörmig verbundenen Bastbündeln, welche eine Dicke von 0.03-0.07 Millimeter aufweisen. Hohlräume, von zerftörten Baftmarkftrahlen herrührend, find auch an diefer Fafer leicht aufzufinden, doch find diese Hohlräume nie so stark wellenformig kon-

turirt, wie bei Thespesia Lampas.

Die Bastbundel segen sich aus zweierlei Elementen zusammen, aus Bastzellen und Bastparenchymzellen (gefächerten Bastzellen). Die Bastzellen find durch Chromfaure leicht zu ifoliren. Ihre Lange beträgt 1—1.6 Millimeter. Ihr größter Querdurchmeffer schwantt fast stets zwischen 0.008-0.029 Millimeter und beträgt meift nahezu 0.016 Millimeter. Rur felten steigt die Zellbreite bis auf 0.04 Millimeter. 3m Allgemeinen find die breiten Stellen dunnwandiger als die schmalen. Die Mehrzahl der Baftzellen ift dickwandig. Das Lumen folcher Zellen beträgt etwa ein Drittel von der ganzen Zellbreite. Nur felten ist die Berdickung der Zellwand so mächtig, daß das Lumen nur als dunkle Linie erscheint. Gin Nichtparallelismus zwischen dem inneren und äußeren Kontur der Bastzellen kommt auch hier nicht selten vor. Spaltenförmige Boren sind nicht selten. Auch spiralige Streifung ift an den gequetsch= ten Stellen oft zu bemerken.

Das Baftparenchym ber Baftbundel bilbet Zellenzuge, welche aus einer oder wenigen Zellreihen bestehen und den Bastzellen parallel laufen. Die Baftparenchymzellen sind vierseitig prismatisch, nach der Richtung ber Baftzellen etwas in die Länge geftrectt, und weisen die Breite der Baftzellen auf. Dort wo zwei oder mehrere Reihen von Baftparenchymzellen auftredieser Zellen enthält einen fast die ganze Zelle ausstüllenden Arystall von oxalsaurem Kalk. In der Asche sind diese Krystalle leicht nachzuweisen. (Die Form der Krystalle gleicht pöllig jener in Sig 5.0) Form der Krystalle gleicht völlig jener in Fig. 5 C). Die Asche führt aber auch noch Krystallgruppen, welche in der Form jenen von Thespesia Lampas Auch diese Aggregate bestehen aus oralsaurem Kalk und stammen aus Bastmarkstrahlen, welche hin und wieder in kleinen Resten der Faser anhaften.

### 5) Sida retusa 1)

Der Baft diefer in ganz Indien gemeinen Malvacee bilbet 0.8—1 Meter lange, theils faserformige, theils bandartige, bis 6 Millimeter breite Stücke. Breitere Baststreifen sind von spaltenförmigen für das freie Auge eben noch erkennbaren Hohlräumen durchsetzt, welche von Bastmarkstrahlen, die bei der Abscheidung des Baftes zerftort murden, herrühren. Stellenweise find die Baftmarkstrahlen noch erhalten und ertheilen dem Baste ein freidiges Aussehen. Die äußere Seite bes Baftes ftimmt völlig mit ber inneren überein. Die Farbe der Faser gleicht jener von frisch angeschnittenem Weißbuchenholze (Carpinus betulus). Baft und Faser sind glanzlos. Die Festigkeit ist eine beträchtliche, indem Faserstücke, welche eine Breite

von 1/2 Millimeter haben sich nur sehr schwer zerreißen lassen. Wie die Faser

<sup>\*)</sup> Ueber die Fasern anderer Species von Sida f. Royle 1. c. p. 262 ffb.

anderer Sida = Arten wird auch diese zur Verfertigung von Stricken und Rodlösung färbt die Faser bräunlich und ruft ferner eine Tauen permendet.



A. Bergrößerung 300. Querichnitt burch ben Baft. b. Baftbundel; eine intensiv gelbe, m. Marfitrahlen; p. Aindenparenchym. B. Bergrößerung 300. Gin Stied Fafer, von der Fläche aus gesehen. b. Bastbundel; m. Marfitrahlenzellen. Bergrößerung 400. Bruchstiede isolirter Bastzellen; p. Boren der Zellwand.

schwärzlich = arnne Punktirung hervor. Diese Bunkte entspre= chen, wie das Mi= frostop lehrt, noch unverletten Baft= markstrahlen, deren Rellen reichlich Stärfe= förner führen. Letztere werden durch Jodlö= fung blau, die um= schließenden Zellwän= de aber gelb, wodurch für das freie Auge Grün als Mischfarbe erscheint. Auf Bufat Schwefelfäure tritt das Grün noch deutlicher hervor.

Durch Rupferoxyd= ammoniak werden die Bastbündel anfangs grünlich, später unter beträchtlicher Quel= lung bläulich gefärbt. Die Markstrahlzellen färben sich sofort blau und quellen merklich Mit schwefel= auf. faurem Anilin behan= delt, nimmt die Kaser

stellenweise in's

Zimmtbraune geneigte Färbung an. Lufttrocken führt die Fafer 7·49, mit Wafferdampf gefättigt, 17·11 Proz. Wasser. Die Aschenmenge beträgt 1.90 Brozent. Der Bast und die Faser bestehen aus Bastbündeln, welche eine Breite von 0.06-0.29 und eine Dicke von 0.4—0.10 Millimeter aufweisen. Zwischen den Baftbündeln liegen Markstrahlen oder häufiger noch Markstrahlenräume. Die Länge der Markstrahlen schwankt zwischen 0.17-3.5, ihre (tangentiale) Breite zwischen 0.02 und 0.23 Millimeter. Gie find meift lange zugefpitt. Ihre feitlichen Grenzen find entweder gänzlich wellenlos oder nur schwach ausgebuchtet. Die den Bastzellen unmittelbar anhaftenden Markftrahlenzellen find dickwandig deutlich porose, (Fig. 5 B. m.) und langgestreckt, die übrigen furz und dünnwandig. Die länge der ersteren beträgt meift 0.075, die Breite 0.042 Millimeter. Häufig sind vom ganzen Markftrahl blog beffen äußere, dickwandigere Elemente erhalten. Die in den Markstrahlenzellen vorkommenden Stärkekörnchen haben einen Durchmesser von 0.004 Millimeter.

Die Baftbundel bestehen blos aus Baftzellen. Lettere zeigen abgerunbete, in tangentialer Richtung meift abgeplattete, häufig unregelmäßige Querdurchschnittsformen. Der Umriß der Zellen ift ein höchst unregelmäßiger, wie sich leicht durch Chromsäure, welche die Bastzellen sehr rasch isolirt, erweisen läßt. Höcker, mehr oder minder tiefe Gin- und Ausbuchtungen, Erweiterungen und Berjüngungen sind beinahe an jeder Baftzelle mahrnehmbar. Die Querschnittsmaxima schwanken zwischen 0.8-2.29 Millimeter. Porenkanäle find oft, namentlich in der Flächenausicht, anzutreffen. Sie erscheinen in Form feiner, ichief verlaufender Spalten.

In der Afche fand ich nur Spuren von Kryftallen. Die Mengen berfelben in der Kaser ist eine ungemein geringe. Niemals habe ich direkt in

der Kaser Krnstalle gesehen.

#### 6) Urena sinuata.

Schon Rohle 1) hat darauf aufmerksam gemacht, daß diese und die nahverwandte Urena lobata einen Bast besitzt, dessen feine Faser selbst feinen Rlachs zu substituiren vermag. Beide Pflanzen find Unträuter, welche über

gang Indien verbreitet sind.

Die Faser hat in Betreff der Feinheit, des Glanzes und der Farbe viel Aehnlichkeit mit Jute, nähert sich aber in den genannten Eigenschaften noch mehr der Bastsfaser von Abelmoschus tetraphyllos und theilt mit dieser die Eigenschaft, besonders in der Feuchte, rasch und stark nachzudunkeln. Die Länge der Faser beträgt 1.2 Meter. Auch diese Faser scheint nach mehreren Beobachtungen an roher und versponnener Jute nicht felten der echten Jute (Corchorus-Baft) substituirt zu werden.

Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsäure nimmt die Färbung kaum merklich zu. — Kupferoxydammoniak färbt die Faser unter Quellung der Bastzellen blau. — Schwefelsaures Anilin ruft eine golds

gelbe Farbe hervor.

Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 7·02 — 8·77 Proc. Im mit Wafferdampf gefättigten Raume fteigt der Wassergehalt bei den noch wenig gefärbten Stücken auf 15.2, bei den bereits braun= gefärbten auf 16.2 Proc. Die Faser liefert 1.46 Proc. Asche.

Größere Baftmarkstrahlen find in der Faser nicht mehr zu finden, auch nicht Gewebsreste derselben. Wohl aber erkennt man hier und dort wellenförmige Eindrücke in den Baftzellen, welche die Stellen bezeich= nen, wo ehemals die Marktstrahlen lagen. Sehr schmale, in der Breite einer Baftzelle gleichkommende Marktstrahlen sind in der Faser hin und wieder anzutreffen.

Die Baftbundel find ftets deutlich abgeplattet. Wie der Vergleich mit dem Bafte der Stammpflanze lehrt, ift die Abplattung Bergr. 400. Iolirte Bastzelle von Urena sinuata. eine radiale. Der längste Durchmesser des 1. Lumen der Zelle, x. Stelle, an der gar keine radiale. Der längste Durchmesser des 1. Lumen zu erweisen ist, p. Poren.



<sup>1)</sup> l, c. p. 263.

Bündelquerschnitts beträgt 0.042-0.197 Millim. Die Baftbundel enthalten

zweierlei hiftologische Glemente: Baftzellen und Baftparenchymzellen.

Die Bastzellen weisen eine Länge von 1·08—3·25 und eine Dicke von 0·009—0·024 Mill. auf. Meist beträgt die Länge nahezu 1·8, die Dicke 0·015 Millim. Die Formen der Bastzellen sind fast stets regelmäßig. Die Dicke ninunt von den stumpsen oder gar abgerundeten Enden ziemlich regelmäßig gegen die Mitte hin zu. Die Berdickung der Zellwand ist eine ungleichsörmige, indem der innere Contour der Zelle dem äußeren nicht parallel läuft (Fig. 5, A.). Nicht selten verschwindet an einzelnen Stellen der Bastzelle das Lumen gänzlich. Da man durch Chromsäure und andere Reagentien an diesen Stellen häusig die Gegenwart des Lumens nicht zu konstatiren im Stande ist, so bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß an einzelnen Bastzellen dieser Pflanze Partieen vorkommen, welche gänzlich solid sind. (Fig. 6 x.) Der Querschnitt der Bastzellen ist entweder rundlich oder polygonal. Poren kommen in der Wand dieser Zellen nur selten vor. Wo ich solche an den Fasern bemerkte, erschienen sie in der Flächenansicht rhombisch (Fig. 6 p.).

Die Bast parench ymzellen bilben einzelne ober zwei bis drei Längsreihen, die den Richtungen der Bastzellen parallel lausen. Die Breite der Bastparenchymzellen gleicht jener der Bastzellen. Ihre Länge ist meistens etwas
größer, seltener kleiner als die tangentiale Breite. Biele dieser Zellen führen
Krhstalle von oralsaurem Kalk, von denen jeder einzelne die Zelle, die ihn
birgt, ausfüllt. Sehr leicht lassen sich diese Krhstalle in der Asche
nachweisen. Hier bilden sie nicht selten Ketten, welche ihrer Anordnung nach
einem Stücke Bastparenchym entsprechen. Das Aneinanderhaften der Krhstalle
in der Asche deutet darauf hin, daß die Membranen der die Krhstalle umschliegenden Zellen stark mit unverbrennlicher Substanz (wahrscheinlich Kalk au

Oralfäure gebunden) infiltrirt find.

7) Lasiosyphon speciosus.

Der Bast dieser auf den Ghats in Dekan häusigen Pflanze hat eine Länge von 1—1·2 Meter, und eine Breite von 2—7 Millim. Die Dicke des Bastes ist eine außergewöhnlich mächtige; sie beträgt nämlich 0·5—1·0 Mill. Bei der Eintrocknung des Bastes tritt oft ein dichtes llebereinanderlegen der Schichten ein, so daß er dann eine viel größere Mächtigkeit zu besitzen scheint, als der natürlichen Bastschichte in der That zukommt. Schon mit freiem Auge erkennt man, daß zahlreiche, einem an Ort und Stelle zu Grunde gegangenen Markstrahlgewebe ihr Entstehen verdankende Hohlräume, in Form seiner Längsspalten den Bast durchziehen. Der Bast hat nur wenig Glanz und eine beinahe kreideweiße Farbe. Seine Obersläche ist mit feinen, baumwollenartigen Fasern, den sich von selbst ablösenden Zellen des Bastsgewebes, bedeckt.

Der Bast als solcher hat eine enorme Festigkeit. Er läßt sich mechanisch sehr leicht in lange, flachsähnliche Fasern, durch weitere mechanische Bearbeitung selbst in eine seine, baumwollartige (jedoch kurzsaserige) Masse zerlegen. Ueber seine gegenwärtige Verwendung liegen mir keine Daten vor. Seine Eigenschaften deuten darauf hin, daß er eine sehr vielseitige Verwendung sinden könnte, als Bast, zu Seilerarbeiten, zu seineren und gröberen Geweben, und zur Papierbereitung. Die daraus bereiteten Papiere würden in den Sigenschaften dem japanesischen Papiere (aus dem Vaste der Broussonetia

papyrifera) gleichkommen.

Befeuchtet man die Fafer mit Jodlöfung, fo nimmt fie eine olivengrune Farbe an, und zeigt reichlich schwärz= liche Flecken. Mit der Louve ift sofort zu erkennen, daß dunkeln Flecke den Markstrahlen, welche mit Stärke erfüllt find, folgen. Auf Zusatz von Schwefel= fäure wird die Faser schwarz= grün. Die dunkle Farbe rührt von den durch Jod blauge= färbten Stärkeförnern ber. Die grüne Farbe verdankt ihr Entstehen sowohl den Zellen des Gewebes, welche mit Jod eine gelbe, als den Stärkeförnchen ber fleineren Markstrahlen, die in diesem Reagens eine blaue Farbe annehmen. Das Grün ist mithin auch bei diesem Bafte eine Mischfarbe aus Blau und Gelb, wie die mikro-



Fig. 7.

strachtung lehrt. <sub>Bergr</sub> 300. Lasiosyphon speciosus A. Bruchfliede isoliter Bastzellen. Rupferoxydammoniat färbt B. Querschnitt durch Bastzellen.

die Fafer sofort unter starker Aufquellung blau. Schwefelsaures Anilin färbt die Faser isabellgelb. Die lufttrockene Faser enthält 8·00 Proc. Wasser. Im Maximum der Sättigung führt sie 18·67 Proc. Wasser und liefert 3·31 Proc. Asche.

Der Bast hat, wie aus den oben angeführten Zahlen hervorgeht, eine ansehnliche Dicke. Er ist aber auch im Vergleiche zum Querschnitt des Stammes als mächtig anzusehen. Ich fand, daß ein einjähriger 3 Millim. im Durchmesser haltender Stamm eine Bastlage besaß, welche, in radialer Richtung gemessen, 0.29 Millim. betrug. Zieht man an einem trockenen Exemplare der Pflanze die Rinde vom Stamme ab, so erkennt man, daß der Bast zum Theile aus losen Fasern besteht. Also schon an der Pflanze selbst, wahrscheinlich bei der Eintrocknung des Rindengewebes ist eine starke Resorbtion der Intercellularsubstanz des Bastgewebes eingetreten. Sierdurch erklärt sich der seinfaserige Charakter dieses Bastes und das baumwollenartige Aeußere desselben.

Im Baste treten neben den Bastzellen noch reichlich parenchymatöse Zellen, theils in Form von Markstrahlen, theils in Form von Rinden- und

Baftparenchym auf.

Die Bastzellen haben eine Länge von 0.42—5.08, und eine Dicke von 0.008 bis 0.029 Millim. Der Umriß der Zelle ist höchst variabel. Eine kontinuirliche Dickenzunahme von den Enden nach der Mitte hin kommt an dieser Faser beinahe niemals vor. Fast an jeder Zelle treten plötsliche Erweiterungen und Versüngungen ein. Bastzellen mit schmalen Enden und breiter Mitte überwiegen. Aber auch der umgekehrte Fall gehört nicht zu

ben Seltenheiten (Fig. 7). Die Zellenden find meift spit, nicht felten folbig ober unregelmäßig. Die Querschnitte der Zellen find meift polygonal, seltener rund. Structurverhältniffe sind an der von der Fläche aus gesehenen Zelle nur felten mahrzunehmen. hin und wieder erkennt man zarte spaltenförmige Poren. Eine Streifung der Wand ist direkt nicht kenntlich. Wohl aber tritt sie bei der Quetschung der Zellen deutlich hervor; sie erscheint dann in Form feiner zur Längerichtung fentrechten Linien. Auf dem Querschnitt der Faser ift die Streifung im Umfange der Zelle angedeutet. Es hat den Anschein, als würde die Streifung in den peripheren Partien der Wand fentrecht, in den innern schief gegen die Grenzfläche der Zelle verlaufen. Es erscheinen nämlich die inneren Partieen der Wand häufig spiralformig geftreift.

Markstrahlgewebe und Bastparenchym sind am Baste stark entwickelt. Auch Refte des Rindenparenchyms find noch häufig zu finden. Die Markstrahlenzellen (0.042-0.063 Millim. breit) und Rindenparenchymzellen führen Stärke in großer Menge. Die Stärkekörnchen sind kugelig oder elliptisch, seltener abgeplattet, und so viel ich gesehen habe, ftets einfach. Ihr Durchmeffer (bei symmetrisch gebauten Körnchen ber längste Durchmesser) mißt 0.0039-0.0098, meift 0.006 Millim. Die Stärkeförnchen erfüllen häufig das ganze Innere

der genannten Zellen.

Das Bastparenchym besteht aus Zellen, welche parallel der Richtung der Bastzellen gestreckt sind. Ihre Länge beträgt zumeist nahezu 0.07, ihre Breite 0.02 Millim. Diese Zellen sind sehr dunnwandig und führen nichts als fleine Blasmarefte; ihre radialen Wände find häufig mit großen Poren verfehen.

Die Afche besteht aus formlosen Zellwandsteletten. Arnstalle find darin

nicht nachweisbar.

## 8) Sterculia villosa.

Der Baft dieses in den Gebirgs= gegenden Indiens, vornehmlich in Concan und Canara häufigen baumartigen Bewächses fteht in Indien schon lange zur herstellung von Bindfäden, Stricken, Seilen u. dal. in Berwendung. 1) Die Baftstreifen dieser Pflanze haben eine Breite von 1—3 Centim., eine Länge von 2—6 Decim. und eine Dicke von 0.4—2 Millim. Die Struktur dieses völlig glanzlosen, licht-zimmtbraun gefärbten Baftes ift eine lockere, netfaserige. Der netartige Charafter rührt von den überaus zahlreich auftre= tenden, großen Markstrahlenräumen her. Gröbere, vom Bafte abgespaltene Streifen (von etwa 2 Millim. Breite und 0.5 Millim. Dicke) erweisen sich noch als sehr fest und schwer zerreißbar. Feine, flachsartige Fasern sind hingegen fehr schwach.

Joblösung färbt die Faser goldgelb bis auf einzelne feine Längsstreifen, welche eine schwärzliche Berge, 300. S'erculia villosa. aa Tarbe annehmen. Auf Zusatz von Schwefelsäure Bruchstüde von isolirten Bastzellen. Farbe annehmen. Auf Zusatz von Schwefelsäure d. Bastparemohm mit Krystallen von färbt sich die Faser grünlich. — Kupseroxydammoniak



ogaljaurem Ralfe.

<sup>1)</sup> Neber die Berwendung des Baftes diefer und anderer Sterculiaarten (Sterculia guttata Roxb. und S. Jvira Swartz) berichtet schon Royle (l. c. p. 265 ffd.)

bläut die Faser und bedingt ein Aufquellen der freiliegenden Zellen. — Schwefel-faures Anilin färbt fie eigelb.

Lufttrocken führt die Faser 8.86 Proc. Wasser. Im extremsten Falle nimmt sie 18.69 Proz. Wasser auf. Die Aschenmenge beträgt 3.13 Proc.

So dick der Bast auch erscheinen mag, so haben die ihn zusammensetzenden Bastbündel doch nur gewöhnliche Dimensionen; ihr Querschnitt mist nämlich in der Richtung der Tangente 0·13—0·29, in der Richtung des Radius 0·06—0·15 Millim. Die Dicke des Bastes kommt nur durch mehrsache Bastslagen zu Stande, indem der Bast von mehrjährigen Stämmen abgenommen wird.

Jede Baftlage besteht aus Bastbündeln und Markstrahlen; letztere kommen im künftlich abgetrennten Baste nur mehr in Resten vor. Selbst die Markstrahlzellen sind häufig stark demolirt; an ihren Wänden haftet stets noch Stärke, deren Körnchen einfach und ellipsoidisch sind, und deren Längsdurch

messer etwa 0.007 Millim. beträgt.

Die Bastzellen sind leicht durch Chromsäure zu isoliren. Länge der Bastzellen = 1·52—3·55 Millim. Maximaldicke der Bastzellen = 0·017—0·025 Millim. Ich sind es höchst bemerkenswerth, daß die Maximaldicke, d. i. der größte Querschnitt an einer einzelnen Bastzelle sehr konstant ist, und beinahe immer 0·02 Millim. beträgt. Auch die Form der Zelle ist sehr konstant. Die Dicke der Zelle nimmt an dem etwas abgestumpsten Ende gleichmäßig dis zur Mitte zu. Die mittlere Bartie seder einzelnen Faser ist beinahe durchweg angeschwollen. Die Dicke der Zellwand ist eine höchst charakteristische. Die mittlere, angeschwollene Partie der Zellwand ist nämlich verhältnißmäßig schwächer als die andern Stellen verdickt, mithin das Lumen in der Mitte desselben verhältnißmäßig groß (vergl. Fig. 8. a a'). Sonst ist das Lumen entweder so schmal, daß es nur als dunkle Linie erscheint, oder aber es ist seine Gegenwart gar nicht zu erweisen. An der Wand sind kurze, schief verlausende Poren häusig zu sehen. Durch Quetschung tritt eine seine Spiralsstreifung hervor (Fig. 8.).

Das Bast parenchym bilden 1-, sesten 2- und mehrreihige Zellenzüge, welche den Richtungen der Bastzellen parallel saufen. Die Breite der Bastparenchymzellen entspricht entweder völlig jener der Bastzellen oder ist etwas größer. Ihre Wände sind stets deutlich poröse. Fede Bastparenchymzelle

enthält einen Krhftall von oxalfaurem Kalk.

Die Asche der Faser ist reich an Krystallen, welche oft noch in ganzen Zügen aneinanderhaften.

## 9) Holoptelea integrifolia.

Die von dieser im Westen Indiens häusigen Pflanze abgeschiedenen Baststreisen sind 0·7—1 Meter lang, 3—5 Millim. breit und 0·06—0·09 Millim. die. Sie sind gelblich, stellenweise licht graubräunlich gefärbt und saft ohne allen Glanz. Die Außenseite des Bastes ift glatt, die Junenseite rauh, nicht selten weißlich. Große Strecken des Bastes erscheinen dem freien Auge völlig dicht und homogen, andere sind von kurzen, beinahe elliptischen Spalten durchsetzt, an deren Stelle in der Ninde die Bastmarkstrahlen lagen. Die Festigkeit des Bastes ist eine geringe, indem selbst breite Streisen leicht zerreißdar sind. Feinere aus dem Baste abgeschiedene Fasern sind sehr schwach. Der Bast kann wohl nur als solcher, etwa so wie Lindenbast verwendet werden.

Jodiösung färbt die Hauptmasse des Bastes gelb; nur kleine Längestreifschen, welche dem stärkereichen Bastmarkftrahlgewebe entsprechen, nehmen hiers

bei für das freie Auge eine schwarze Farbe an. — In Aupferorhdammoniak färbt sich der Bast bläulich. Die einzelnen Zellen zeigen hierbei eine merkliche Quellung. — Schweselsaures Anilin ruft eine isabellgelbe Farbe hervor. — Läßt man durch kurze Zeit Chromsäure auf den Bast einwirken, wäscht man sodann aus, fügt Jodlösung und schließlich Aupferorhdammoniak zur Faser, so ninunt sie eine intensiv zinnoberrothe Farbe an. (Ungerer.)

Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 9.73 Proc. Im mit Wasserdampf gesättigten Raum steigert sich der Wassergehalt bis auf 23.12 Proc. Der Bast liefert 4.79 Asche, welche sich beinahe gänzlich im Wasser

löst. (Ungerer.)

Der Bast enthält außer Bastzellen noch ein krystallsührendes Bastparenchym und stärkesührende Bastmarkstrahlen. Die Länge der Bastzellen schwankt zwischen 0·88—2·13 Millimeter; die Maximaldicke beträgt 0·009 bis 0·014, meist 0·012 Millim. Die Zellenden sind meist spitz, seltener koldig. In der Regel nehmen die Bastzellen ziemlich gleichmäßig von den Enden gegen die Mitte hin an Breite zu. Seltener kommt es vor, daß sie stellenweise plötzlich breiter werden. Die Zellen sind meist stark und ungleichsörmig verdickt; ihre Querschnittsform ist polygonal.

Die Markstrahlenzellen sind an diesem Baste zumeist schon so stark demolirt, daß sich die Contouren der Zellen nicht mehr deutlich erkennen lassen. Ich beobachtete rundliche, meist verdickte Markstrahlenzellen mit einem Durchsmesser von 0.05 Millim. Die Markstrahlen sind mit Stärke erfüllt, deren Körnchen einsach oder zu zweien und dreien komponirt sind, eine elliptische

Form und einen Langsburchmeffer von 0.003 Millim. aufweisen.

Die Bastparenchymzellen haben die Breite der Bastzellen, sind in der Richtung der Bastzellen etwas gestreckt; jede dieser Zellen enthält einen Arystall von oralsaurem Kalk.

Die Asche ist überaus reich an Krhstallen.

## 10) Kydia calycina.

Der Baft dieser auf den Ghats des westlichen Indiens häustigen Büttneracee hat eine Länge von 0.9—1·3 Meter, eine Breite von 2—8 und eine Dicke von 0·07—0·1 Millim. Die Außenseite des Bastes ist gelblich, etwa wie Zürgelbaumholz, glatt und schwachglänzend, die Innenseite matt, weiß, beinahe kreidig. Auf den ersten Blick erscheint der Bast ziemtlich dicht; genauer, besonders im durchfallenden Lichte betrachtet, werden zahlreiche, seine Längsklüfte erkennbar, welche einem Markstrahlgewebe, das an diesen Stellen vorhanden war, aber zerstört wurde, ihr Entstehen verdanken. Breite Bastsstreisen, wie sich solche vom Stamme leicht ablösen lassen, haben eine beträchtsliche Festigkeit; seine davon abgetrennte Fasern von der Dicke einer spinnbaren Faser, fallen nur kurz aus und sind sehr schwach. Zur Herstellung einer Spinnsaser ist der Kydia-Bast nicht tauglich, wohl aber könnte er einen vortrefflichen Ersat für Bast (Lindens oder russischen Bast) abgeben.

Job färbt den Bast schmutziggrün, welche Farbe sich auf Zusatz von Schwefelsäure in graszrün verwandelt. Die grüne Farbe ist Mischfarbe aus blau (Stärke) und gelb (Zellwäude). — Aupferorydammoniak ruft schwache Bläuung und schwache Quellung hervor. — Schwefelsaures Anilin färbt den Bast isabellgelb. — Es ist höchst bemerkenswerth, daß dieser Bast durch Chromsäure nur schwer und unvollständig in seine Elemente zu zerlegen ist, während doch gewöhnlich diese Säure vollständig und seicht die Jolirung der

Zellen ermöglicht. — Beffer, wenn auch gerade nicht vollständig, gelingt die Riolirung der Zellen durch Natronlauge, wobei die Baftzellen eine gelbe Farbe

annehmen, mährend die parenchymatischen Zellen ungefärbt bleiben.

Die lufttrockene Faser enthält 8.63, die mit Wasserdampf völlig gesätztigte 19.44 Broc. Wasser. Die Faser liesert 2.23 Proc. Asche. Die Bastbündel sind von zahlreichen kurzen Markstrahlen durchsett, welche, von der Fläche aus betrachtet, meist nur 0.7—2.1 Millim. lang, 0.05—0.26 Millim. breit sind. Nur an Stellen des Bastes, welche von den untersten Stammstheilen herrühren, kommen noch größere und breitere Markstrahlen vor. Die Kleinheit der Markstrahlen bedingt das homogene Aussehen dieses Bastes. Das Markstrahlengewebe ist meist noch sehr wohl erhalten, wie schon die Loupe erweist, mit welcher betrachtet, jeder Markstrahl als kreideweißer Längsstrich erscheint.

Bastzellen. Ihre Länge ist wegen der Schwierigkeit, sie vollständig zu isoliren, nicht genau bestimmbar. Sie scheint 1—2 Millim. zu betragen. Die Maximaldicke der Bastzellen beträgt 0·0168—0·0242 Millim. Die Enden der Zellen sind spitz, die Form der Zelle regelmäßig, sowohl in Bezug auf den Querschnitt, als auf die Dickenzunahme von der Spitze nach der Mitte zu. Die Wandverdickung ist mäßig stark und irregulär. Porenkanäle kommen

fehr häufig vor.

Das spärlich vorhandene Baftparenchym besteht aus siebartig verdickten

Zellen, es ist Siebparenchym.

Die Markftrahlen sind im Ganzen wohl erhalten. Bon der Fläche gesehen, beträgt die Länge meist circa 0.05, die Breite 0.03 Millim. Sie sind reich mit Stärke erfüllt, deren Körnchen einsach und elliptisch sind und einen mittleren Längsdurchmesser von 0.004 Millim. ausweisen. Diese Zellen sühren auch kleine Mengen von oxalsaurem Kalk in Form von die Zelle erfüllenden Aggregaten.

Die Asche besteht aus ziemlich großen zusammenhängenden Zellwandssteletten, welche hin und wieder Krystallaggregate umschließen. Sie entstam-

men dem Markstrahlgewebe.

## 11) Sponia Wightii.

Die Pflanze kommt in den hügeligen Diftrikten Concan's häusig vor. Die Länge des Bastes beträgt 0·3—0·8 Meter, die Breite der Stücke 0·5—9, die Dicke 0·1 bis 0·8 Millim. Einzelne Stücke sind zimmtbraun, andere beinahe kreideweiß. Die meisten halten in Betreff der Farbe die Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Nicht nur die Bastztreisen, sondern auch die Fasern, welche sich in beliediger Dicke vom Baste abtrennen lassen, erweisen sich sehr seize. Die Intercellularsubstanz der Bastzellen hat sehr gelitten. Die Folge davon ist eine gleiche wie dei Lasiosyphon speciosus: auch der Bast der Sponia Wightii ist beinahe wollig, so reichlich trennen sich von ihm seine Zellen und Zellgruppen ab.

Jodlösung färbt die Faser braun. Einzelne Farben nehmen durch Jod eine kupferrothe Farbe an. Auf Zusat von Schwefelsaure wird die Faser blau. — Kupferoxydammoniak färbt die Faser blau und bringt sie zur starken Quellung, stellenweise sogar Auflösung. — Schwefelsaures Anilin färbt

schmutziggelb mit einem Stich ins Zimmtbraune.

Die braunen Partieen verdanken ihre Farbe dem Auftreten von huminkörpern.

In Folge deffen ift auch die Hygroscopicität dieser braunen Theile größer. — Im lufttrockenen Zustande führt die weiße Faser 8.66, die braune 8.75 Broc. Baffer. Im mit Wafferdampf gefättigten Raume fteigert fich die Baffermenge bei der weißen Faser auf 18.86, bei der braunen bis anf 21.82 Proc. Die

weiße Faser liefert 3.69, die braune 3.55 Proc. Asche.
Der Bast führt in einem reich entwickelten Parenchym gruppenweise, hin und wieder fogar vereinzelt auftretende Baftzellen. Die Bellen diefes Gewebes laffen fich durch Chromfaure nur ichwer isoliren, fo bag es auf diese Weise unmöglich ift, eine Längenmessung vorzunehmen. 1) Singegen gelingt die Freilegung der einzelnen Zellen fehr leicht durch Rochen in Natronlauge. Die Baftzellen haben meift eine Länge von 4.0 und eine Dicke von 0.021 Millim. Es scheint eine außerordentliche Rouftanz in den Dimenfionender Zellen des Gewebes ftattzuhaben. Die Bastzellen sind außerorbentlich ftart verdickt bis auf die Spitzen, welche jumeift nur fehr garte Wande zeigen. Ginzelne Stellen mancher Baftzellen find völlig folib. Die Zellmande erscheinen deutlich geschichtet. Die außeren Wandpartieen find nahezu fenkrecht zur Are, die inneren ichief gegen diese gestreift. Die außere Zellhulle ift von der inneren Partie des Zellförpers optisch ftark verschieden.

Die Markstrahlen sind reich an Stärke, deren Körnchen theils einfach, theils zu 2-3 komponirt sind. Die einfachen und die Theilkörner haben einen

Längsdurchmesser von 0.0033 Millim.

In bem reich entwickelten Bastparenchhm habe ich trot emfigen Suchens feine Kryftalle aufgefunden.

## 12) Bauhinia racemosa.

Ueber die Berwendung der Baftfaser dieses in den Shmalanathälern

gemeinen Gewächses hat schon Rople 2) berichtet.

Der Baft ift grobfaserig und läßt sich leicht in Fasern von mehreren Centimetern Länge zerlegen, welche fest, schwer zerreißbar und biegfam find, auch eine große Resistenz gegen Wasser zeigen und sich deshalb zur Berfertigung von Tauen, Stricken, Fischernetzen 2c., wozu fie auch im Beimathlande vielfach verwendet werden, eignen.

Jodlösung färbt diesen Bast schwarzlich, Jod und Schwefelsaure tief= braun. — Rupferorydammoniat bläut die Zellen und treibt sie blasenförmig

auf. — Schwefelsaures Anilin bringt keinerlei Menderung hervor.

Die lufttrocenc Faser führt 7·89, die mit Wasserdampf gesättigte Faser 19·12 Proc. Wasser. Sie liefert 1·32 Proc. Asche.

Im querdurchschnittenen Bafte treten in einem reich entwickelten, theils tangential, theils radial angeordnetem Parenchym Baftzellen auf, meift in fleinen, aus dicht gedrängten, polygonal begrenzten Zellen bestehenden Gruppen, feltener vereinzelt. Die Baftbundel meffen in radialer Richtung meift 0.03, in tangentialer meist 0.06 Millim.

Die Baftzellen laffen fich durch Chromfäure nur schwer und unvollständig. hingegen durch Natronlauge leicht, rasch und vollständig aus dem Berbande bringen. Die theils farblosen, theils schwach bräunlich gefärbten Baftzellen entfärben sich in der Lauge vollkommen. Die außere Zellhülle hebt sich dann

<sup>1)</sup> Rach langer Einwirkung von Chromfaure wird allerdings die Intercellularfubftang völlig gelost; bann ift aber die Bellwand bereits fo ftart angegriffen, daß fie schon bei der leisesten Berührung mit der Nadel zerreißt.
2) l. c. p. 285. Daselbst auch über Bauhinia scandens Roxd.

scharf von ben inneren Zellwandschichten ab. Die gange ber Zellen fällt nicht unter 1.5 Millim., scheint aber häufig über 3 Millim. zu fteigen. Die maximale Dicke beträgt 0.008-0.02 Millim. Die Zellen find häufig höckerig. Die Berdickung ist meist stark. Biele Zellen sind gänzlich solid. Die parenchymatischen Slemente des Bastes sind mit braunem Inhalte

gefüllt, dem zum großen Theile die Löslichkeitsverhaltniffe der Barge gutommen, der aber auch die Reaktion gewiffer Gerbstoffe zeigt, nämlich durch Gifenchlorid

dunkelgrun gefärbt wird.

Durch Rochen mit Natronlauge werden auch die Parenchymzellen isolirt,

anfänglich unter Rontraction, fpater unter Unflösung des Zellinhalts.

Das Bastparenchym führt reichlich Krystalle von oxalfaurem Kalk, welche in der Afche leicht nachweisbar sind.

## 11) Cordia latifolia.

Diese Pflanze wird in Indien ihrer geniegbaren Früchte wegen kultivirt. Junge Individuen, sowohl der wilden, als der kultivirten Form dienen zur Abscheidung der "Naravali fibre" 1). In dem Diftrikte Guzerate (Hindostan)

ist die Pflanze besonders häufig.

Die Lange des Baftes beträgt 0.5-0.9 Meter, die Breite 1-8 Millim. Die einzelnen Baftstreifen erscheinen theils dicht, theils erkennt man daran schon mit freiem Auge kleine Markstrahlräume. Der Bast ist blagbräunlich (Farbe des Gifenholzes) und glanzlos. Die Baftstreifen find ungemein feft, und auch die davon abgetrennten Fasern von etwa 0.20 Millim. Breite zeichnen sich noch durch hohe Festigkeit aus. Der Bast könnte als solcher angewendet werden; die baraus abgeschiedene Faser ift zur Berfertigung grober Gewebe, zu Seilen, Tauen, Netzen 2c. tauglich.

Jodlösung färbt die Faser schmutziggelb mit einem Stich ins Grünliche, der auf Zusatz von Schwefelsäure noch deutlicher hervortritt. Das Grün ist wie bei einigen der früher angegebenen Fasern Mischfarbe aus Gelb (Zellmembranen) und Blau (Stärfeforner der Martftrahlen). — Rupferorydammoniat färbt die Zellen blag bläulich und bringt sie an den Enden zu schwacher Aufquellung. — Schwefelfaures Unilin bringt eine ifabellgelbe Farbe hervor.

Die lufttrockene Faser enthält 8.93, die feuchte im Maximo 18.22

Proc. Waffer, und liefert 5.54 Broc. Afche.

Der Baft befteht aus bicht gedrängt ftehenden Baftbundeln, welche nur durch schmale Buge von jum großen Theile mohlerhaltenen Markftrahlen durchs

setzt sind.

Die Baftzellen, durch Chromfaure leicht zu isoliren, zeigen eine große Konstanz in der Länge, welche 1-1.6 Millim. beträgt. Auch die Maximaldice ber Bastzellen ift ziemlich konstant; sie liegt nämlich zwischen 0.0147 und 0.0168 Millim. Die Enden der Baftzellen find lange zugespitzt. Die Breite ber Zellen nimmt regelmäßig nach ber Mitte hin zu. Unregelmäßigs feiten in ber Form ber Baftzellen, nämlich teulenförmige Enden, Ausbuchtungen n. dergl. find nur felten zu beobachten. Das Lumen der Zelle ift in der Mitte der Zelle weiter als an den Enden, die Berdickung eine mäßige. Eigenthümlich find die Poren der Zellwand, nämlich entweder fehr fteil

<sup>1)</sup> Auch Cordia angustifolia Roxb. bient zur Abscheidung einer Faser gleichen Ras mens. Bgl. Royle 1. c. p. 311.

ober winkelig. Gine Streifung ber Zellmand konnte ich trots fehr forgfältiger

Untersuchung felbst an der gequetschien Zelle nicht bemerken. Die Markstrahlen bestehen gewöhnlich nur aus wenigen, oft gar nur aus einer Zellenreihe. Die Länge der Markstrahlenzellen beträgt meist 0.042, die Breite etwa 0.015 Millim. Diese Zellen sühren theils Stärke, theils oralsauren Kalk. Erstere prävalirt. Die Stärkekörnchen sind theils einfach, theils zu 2-3 zusammengesetzt. Der Durchmesser der einfachen und jener ber Theilförner mißt 0.0025-0.0039 Millim. Der oxalsaure Kalk tritt in Form rundlicher, die Zelle ausfüllender Aggregate auf, welche fich auch in ber Afche leicht nachweisen laffen.

Ein Bastparenchym fonnte ich im Baste trot forgfältigen Suchens

nicht auffinden.

# Untersuchungen über die mikroskopischen Kennzeichen einiger neuer oder weniger bekannten Seidenarten nebst Zemerkungen über die Aorphologie des Coconfadens der Bombneiden.

Von J. Wiesner u. Abolf Prafc. 1)

Es ift wohl hinlänglich bekannt, daß nicht nur die Seide des gewöhnslichen Seidenspinners (Bombyx mori), sondern auch noch der Coconsaden mehserer anderer naheverwandter Spinner zu textilen Zwecken verwendet wird. Um bekanntesten ist wohl die Berwendung der Seide von Bombyx Cynthia, Mylitta und arrindia, welche man in neuerer Zeit unter dem Namen "Wild Silk" zu vereinigen suchte.

Diese von der gewöhnlichen Seide verschiedenen Seidearten trachtet man, wie ebenfalls bekannt, für die europäische Industrie nützlich zu machen. Man führt nämlich nicht nur diese wilde Seide den europäischen Fabriken als Roheftoff zu, sondern ist auch bestrebt, durch Acclimatisation der genannten Spinner

in Europa diese Seide hier selbst zu gewinnen.

Es liegt nicht im Plane dieser Arbeit, die Wichtigkeit der genannten Unternehmungen darzulegen; es durfte genügen, selbe hier kurz anzudenten. Die in Europa gewonnene Seide reicht für den Bedarf nicht mehr aus, nicht nur weil die Steigerung im Berbrauche von Seidenwaaren anhalt, sondern hauptfächlich wegen der Verlufte, welche durch die verheerenden Wirkungen der Raupenseuche den seidengewinnenden Länder Europa's jährlich zugefügt werden. Der hierdurch hervorgebrachte Entgang an Seide ift weitaus größer als der durch die Ausbreitung der Bucht des gewöhnlichen Seidenspinners erzielte Buwachs an Seide in Europa. Die Einfuhr gesunder japanesischer Grains (Rau-peneier) wird allerdings schon in beträchtlichem Maße betrieben. Die Folgen diefer zweckmäßigen Vornahme beseitigen aber noch nicht gänzlich den Mangel an dem nöthigen Spinnmateriale, ebensowenig als dies durch Einfuhr oftasiatischer gewöhnlicher Seide geschieht. Die höchst billigen Preise der "wilden Seide" gegenüber der echten Seide fteigern immer mehr und mehr die Bedeutung der ersteren für die europäische Industrie. Die Energie aber, mit welcher die Acclimatisation einzelner ostasiatischer Spinner, namentlich in neuerer Zeit die des chinesischen Eichenspinners (Bombyx Yama-mai) in vielen seidenzüchtenden Ländern Europa's betrieben wird, zeigt auf das deutlichste, daß viele europäische Züchter in der Einführung dieser neuen Spinner einen besseren Erfat für die durch die Seuche ihm zugefügten Berlufte finden, als in ber Einfuhr sogen. original-japanesischer Grains, welche von Jahr zu Jahr sich wiederholen muß.

Welche Bedeutung die Seide der oftafiatischen Spinner für unsere euros

<sup>1)</sup> Eine vorläufige Mittheilung hierüber befindet sich in Dingler's polytechn. Journ. V. C. p. 233 ffd.

päische Industrie gewinnen wird, läßt sich jett gewiß noch nicht absehen. Die ausgezeichneten Resultate, welche mit der Acclimatisation des Yama-mai-Spinners, unmentlich aber mit der Abhaspelung der Seide erzielt worden sind, berechtigen zu den schönsten Hoffnungen. 1) Immerhin sind aber diese Seidensarten für den Handel und die Industrie Europa's von einem solchen Belange, daß es zweckmäßig erscheinen muß, die Eigenschaften derfelben soweit zu er= gründen, um ihren Werth gegenüber der echten Seide feststellen, aber auch um fie von einander und von der echten Seide mit möglichster Sicherheit unterscheiden zu können.

Wir haben uns bloß die Aufgabe gestellt, eine genaue Charafteristif dieser Seidenarten zu geben. Es war von vornherein anzunehmen, daß chemische Unterscheidungsmittel zur exakten Lösung dieser Frage nicht zu finden sein wer-Die verschiedensten Brüfungen, die wir vornahmen, haben uns die Ueberzeugung verschafft, daß nur durch das Studium der morphologischen Verhältniffe der Coconfaden eine strenge Unterscheidung möglich ift. Die morphologischen Kennzeichen konnten aber begreiflicher Weise nur auf mikroskopischem Wege

festgestellt werden.

Die nachfolgende Abhandlung dürfte vielleicht auch in fofern einiges Interesse in Auspruch nehmen, als sie auch einige Beiträge zur genauen Rennt= niß der echten Seide und Structur des Coconfadens überhaupt enthält.

Zur Untersuchung diente uns das ziemlich reichhaltige einschlägige Material der Waarensammlung des k. k. polytechnischen Institutes. Bon den meisten Spinnern lagen uns nicht nur die Cocons in zahlreichen Exemplaren, sondern auch Seide in Form von Strähnen, Gespinnsten und Geweben vor.

Wir haben die Seide von folgenden Spinnern untersucht:

1) von Bombyx (Saturnia) Cynthia Drury (Milanthusspinner), 2) von Bombyx (Antheraea) Yama-mai Guerin (chinesischer Eichenspinner).

3) von Bombyx (Antheraea) Mylitta Drury (Tussah 3. Th.) 4) von Bombyx (Tropaea) Selene Hübner (Tussah 3. Th.) 2) 5) von Bombyx Faidherbii (= Attacus Bauhiniae Guerin).

1) Bombyx Cynthia. Ailanthus= oder Fagara=Seidenspinner ge= nannt. Heimath: Nordchina. Die Seide dieses Spinners wird auch Miantine ober Fagarine genannt.

Mittlere Länge des Cocons: 45 Millimeter. Breite 15 Dicke 13 Mittleres Gewicht eines Cocons: 0.58 Gramm. 3)

Die Farbe des Cocons ift grau, in's bräunliche geneigt.

2) Bombyx Yama-maï. Heimath: China. Mittlere Länge des Cocons: 38 Millimeter. 20 Breite Dicte 20 Mittleres Gewicht eines Cocons: 0.51 Gramm.

<sup>1)</sup> Yama-mai-Seibe, nach der Methode des filt die Bebung der Landwirthichaft hochverdienten Grn. J. Fichtner zu Angersdorf bei Wien, gewonnen, liegt uns vor. Farbe, Glanz und Festigkeit stellen diese Seide der echten Seide so nahe, daß eine mikroflopische Unterscheidung selbst für den Kenner mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist.

2) S. Expos. univ. de 1867. Catalogue des colonies françaises. p. 87.

3) Leer und im lusttrockenen Zustande.

Farbe des Cocons: außen grünlich gelb, innen weiß. Seide weiß, mit einem Stich in's Gelbliche.

3) Bombyx Mylitta. Heimath: Indien. Liefert Tuffahseibe.

Mittlere Länge des Cocons: 42 Millimeter.
Breite " 22 "

Mittleres Gewicht eines Cocons: 1:73 Gramm.

Farbe des Cocons: außen grausbräunlich, durch einzelne bräunlichsschwarz gefärbte Coconfäden negartig geadert; innen licht grausgelblich.

4) Bombyx Selene. Heimath: Judien. Liefert Tuffahseibe. Mittlere Länge des Cocons: 62 Millimeter.

Breite " " 30 "

" Dicke " " 21 " " Wittleres Gewicht eines: Cocons 1.28 Gramm.

Farbe licht graubränlich. Seide grau. — An der Oberfläche des Cocons Blattabdrücke.

5) Bombyx Faidherbii. Beimath: Senegal.

Mittlere Lange bes Cocons: 36 Millimeter.

"Breite " " 18 "
"Dicke " " 16 "
Mittleres Gewicht eines Cocons: 0·52 Gramm.

Farbe des Cocons: außen filberweiß, innen taffeebraun, mittlere Schichten grau.

Ueber eine der wichtigsten dieser Seidenarten, nämlich über die Seide von Bombyx Cynthia hat bereits einer von ums einige Beobachtungen versöffentlicht. Wach den dort mitgetheilten Beobachtungen schwankt der Durchsmesser des einfachen Fadens zwischen 0·011 und 0·025 Millim., die Masse Fadens erscheint nicht wie bei der echten Seide (von Bombyx mori) hosmogen, sondern parallelstreisig, der Doppelsaden ist von einer körnigen Haut umgeben. In der damals gegebenen Beschreibung galt es blos, die Seide des Ailanthusspinners von jener des gemeinen Seidenspinners zu unterscheiden. Jetzt, wo wir die Charakteristik noch anderer Seidenarten zu geben haben, genügen diese Kennzeichen nicht. Es muß nämlich gleich hervorgehoben werden, daß alle übrigen zu besprechenden Seidenarten mehr oder minder deutlich, stets aber erkenndar parallel streisig sind, und der Rohsaden der meisten von ihnen mit einer körnigen Hülle (Seidenleim) umkseidet ist. 2)

Bon größter Wichtigkeit für die Charakteristik der Seidenarten ist die im Mikrostope so leicht wahrnehmbare Breite des einzelnen Seidenfadens. Wir stellen hier zunächst die Resultate unserer diesbezüglichen Messungen zusammen.

Seide pon

<sup>1)</sup> Wiesner, Techn. Mikrostopie p. 186 Fig. 106 und p. 187.
2) In der vorläusigen Notiz (p. 284) haben wir angegeben, daß alle von uns beschriebenen Seidensorten von einer körnigen Hille umgeben sind. Neuere Beobachtungen haben uns jedoch gelehrt, daß die Rohfäden gewißer Partieen des Cocons von B. Yamanar mit homogenen Hillen überzogen sind. Anfänglich scheinen die Leimschichten aller Coconsäden homogen und continuirlich zu sein, und erst in Folge eines secundären Prozesses (Zusammenziehung) körnig zu werden.

| 2) Bomb. Yama-mai   | Florettseibe: 0.010—0.041;<br>  Feine Seibe: 0.017—0.045;<br>  Wattseibe: 0.017—0.034; | " 0.017<br>" 0.027<br>" 0.025 |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 3) Bombyx Mylitta   | Florettseibe: 0.014-0.070;<br>Feine Seide: 0.017-0.075;<br>Wattseide: 0.024-0.051;     | " 0.041<br>" 0.052<br>" 0.034 |  |
| 4) Bomb. Faidherbii | Florettseibe: 0.020—0.034;<br>Feine Seibe: 0.014—0.030;<br>Wattseibe: 0.012—0.021;     | " 0.021<br>" 0.024<br>" 0.021 |  |
| 5) Bombyx Selene    | Florettseibe: 0.027—0.041; Feine Seibe: 0.027—0.041; Wattseibe: 0.027—0.041;           | " 0.034<br>" 0.034<br>" 0.034 |  |
| 6) Bombyx mori 1)   | \ Florettseide: 0.009-0.014;                                                           | " 0.010<br>" 0.018<br>" 0.010 |  |

Zur weitern Unterscheidung der Seidenarten ift es nöthig, noch Rücksicht zu nehmen auf Form und Struktur des Fadens, auf die Eigenthümlichkeiten der Leimschichte, auf die Farbe des Fadens und endlich auf sein Verhalten im polarisirten Lichte.

Jede Seide, selbst die gewöhnliche, besteht aus mehr oder weniger absepplatteten Fäden, wie man sich durch die Einstellung mittelst der Mikrosmeterschraube des Mikrostopes, am besten aber an Querschnitten überzeugen kann. Wir fertigen die Querschnitte in der Weise an, daß wir die Seide auf einem gewöhnlichen Objektträger auslegen, mit dicker Gummilösung überstreichen, neue Seide darauf legen, dis wir einen dicken Strang vor uns haben, welcher vor der vollständigen Eintrocknung gut schneidbar ist, und die Führung zarter Querschnitte zuläst. In Wasser eingelegt, löst sich das arabische Gummi rasch auf, und die Querschnitte schwinte schwinten, wenn die Schnitte genügend dünn aussiselen, als dünne Scheiben in der Flüssisskit umher.

Die gewöhnliche Seibe ift nur wenig abgeplattet, alle übrigen sehr ftark, oft bis zur bandförmigen Gestalt. Alle aufgeführten Seibenarten zeigen eine Parallelstreifung, beren Zustandekommen am Schlusse dieser Abhandlung erörtert werden soll. An dieser Stelle dürfte es genügen, darauf hinzuweisen, daß die Seide von Bombyxmori direkt diese Streifung nicht erkennen läßt, daß selbe aber auf Einwirkung von Chromsäure ganz deutlich hervortritt, wie einer von uns schon früher nachwies. (Bergl. die Note auf p. 5152)

Wir haben gefunden, daß alle von uns untersuchten Seidenfäden anisotrop

<sup>1)</sup> Die Seibe von Bombyx mori wurde nur des Vergleichs halber hier aufgeführt, Jur Bervollständigung der mikrostopischen Charakteristik dieser Seide sei bemerkt, daß der Duerschnitt des Hadens meist eine polygonale (häusig abgerundet dreiseitige) Gestalk hat. Im Umris des Querschnitts erscheint die sog. Leimschicht als homogene Hille. Auch am Duerschnitt läßt sich nachweisen, daß die Seide von Bombyx mori durch Chromsäure beuselben morphologischen Sharakter annimmt, den die Seide der obengenannten Spinner direkt erkennen läßt. (Bergl. Fig. C.c.) — Der Einwirkung des Kupserozydammoniaks widersteht die Leimschichte weit mehr als der Körper des Kadens. Während letzterer schon völlig gelöst ist, ist erstere, wenn auch stark aufgequollen, sonst noch ganz wohlerhalten. — Wir haben auch beobachtet, daß die Seide von Bombix mori manchmal am Cocon schon in Einzelnstden zerlegt ist. Das sahen wir z. B. an der seinen Seide aus weißen Cocons von Réunion.

- sind. Die Jutensität der Farben, welche bei der Betrachtung der Fäden im palarisirten Lichte auftritt, ist aber bei verschiedenen Sorten eine verschiedene. Ueber das Zustandekommen des Phänomens der Doppelbrechung an den Seidenarten werden wir weiter unten abhandeln.
- 1) Seibe von Bombyx Cynthia. Die Florettseide bilbet eine lockere, seine und Wattseide je eine dichte Schichte, welche bekanntlich die Abhaspelung des Fadens nicht zuläßt. Der Faden ist bräunlich gefärbt, etwas platt, manchmal gleich der Baumwollenfaser schraubig um die Are gedreht. Polarisationsfarben deutlich, aber nie so prachtvoll als an der Seide von Bombyx mori. Leimschichte körnig, häusig auf langen Strecken, weil mechanisch abgesprengt, nicht zu sehen. Concentrirte Schweselsfaure löst zuerst die Leimschichte und schließlich die ganze Faser. Durch Kupferoxydammoniat geht die Schichtung verloren, unter starker Aufquellung des Fadens, welcher sich in Berührung mit dem Reagens sosort bläut. Die Leimschichte wird hierbei nicht gelöft. 1)
- 2) Seibe von Bombyx Yama-maï. Florettseibe von einer dicken, fast ganz homogenen Leimschichte umgeben. Feine Seide mit einer dünnen, ebenfalls ziemlich homogenen Leimschichte umkleidet; letztere ift nur stellenweise erhalten. Sin körniges Gefüge der Leimschichte konnten wir an den genannten Stellen nicht auffinden; wohl macht sich aber hin und wieder, namentlich in den äußersten Partieen der Florettseide eine Ringstreifung bemerkdar, welche oft auch den Körper des Fadens zudurchsetzen scheint. 2) Auch an der Wattseide, deren Leimschichte stark körnig ist, haben wir ein Gleiches beobachtet. Am leichtesten läßt sich die Leimschichte durch Chromfäure entfernen. Der Seidenfaden ist gelblich oder farblos und platt. Polarisationsfarben wenig deutlich.
- 3) Seibe von Bombyx Mylitta. Florettseibe scharf differenzirt, nicht so feine und Wattseide. Die körnige Leimschichte ist so stark entwickelt, daß man die Doppelsäden erst deutlich nach Entfernung dieser Schichte sieht, was am besten durch Chromsäure gelingt. Der Faden ist graubraun, sehr platt und sehr variabel in der Dicke. Neußerst charakteristisch für diese Seide ist das Austreten von hellen, den Rohfaden (Doppelsaden) schief und kontinuirlich durchsehende breiten Streisen, welche dadurch hervorgerusen werden, daß die am Cocon kreuzweise übereinander zu liegen kommenden Fäden bei der gegenseitigen innigen Berührung sich abplatteten. Dieses wahrhaft charakteristische morphosogische Verhalten ist jedoch bloß an der seinen und Wattseide, nicht aber an der Florettseide von Bombyx Mylitta zu bemerken. Polarisations-Farben wenig deutlich.
- 4) Seibe von Bombyx Selene. Ein Unterschied zwischen Florette, seiner und Wattseide ist an dem Cocon dieses Spinners nicht zu finden. Die Leinschichte, von körniger Beschaffenheit, ist sehr dick. Sie scheint leicht abzubröckeln. Wir haben die Rohfäden, lange Strecken hindurch, völlig frei von dieser Hülle gefunden. Der Faden ist beinahe farblos, mit einem Stich in's Graubräunliche, platt, häusig um die Are gedreht, sehr gleichmäßig in seiner

<sup>1)</sup> Abhildung der Bombyx Cynthia f. Techn. Mifr. p. 186.

<sup>2)</sup> Herrn Fichtner in Abgerdorf bei Wien, sendete mir kürzlich (Dez. 1870) ein Strühnchen abgehaspelter völlig degummirt:r Yama-maï-Seide. Ringstreisung war an den Fäden nicht zu bemerken. Die Parallelstreisung ist an dem degummirten Faden noch viel schörfer als am Rohfaden ausgeprägt. In den Dimensionen und sonstigen Eigenschaften stimmt die abgehaspelte Seide völlig mit dem Coconsaden liberein.

Dicke. Polarisationsfarben ausgezeichnet, beinahe so prachtvoll wie an echter Seide. In Luft gelegen zeigt der Faden unter Mikrostop Interferenzlinien.



A Bergrößerung 300. Bruchstüd eines einfachen Coconsadens von Bombyx Mylitta. a abgeplattete Stelle, durch Neberlagerung eines anderen Coconsadens entstanden. B Bergrößerung 300. a Querschnitte durch den Kohsaden von Bombyx Mylitta. C. Bergrößerung 1000. a b Duerschnitte durch den Faden von Bombyx Mylitta. C. Bergrößerung 1000. a b Querschnitte durch den Faden von Bombyx Mylitta; l Leeinschäfdigt; g Cumbipubliquis; est flatt lichtberchende Fäden. C Querschnitt durch den Faden von Bombyx mori nach Behandlung mit Chromsäuten.

5) Seibe von Bombyx Faidherbii. Die Florettseibe bilbet eine papierdünne silberglänzende Schichte, unter welcher die seine Seide in drei Straten, als lockere Masse liegt. Hieran schließt sich die Wattseide, welche ähnlich so wie die Florettseide in eine feste, zusammenhängende papierdünne Schichte zusammengedrängt ist, die sich jedoch leicht in zwei Straten spalten läßt. Die Cocous von Bombyx Faidherbii bestehen also aus 6 Schichten. Die Florettseide ist silberweiß, die seine gelblich, die Wattseide brännlich. Der einzelne Faden ist platt, häusig um die Axe gedreht dis auf die sast stets ungedrehte Florettseide. Während die Wattseide von einer körnigen Leimschichte ungeben ist, tritt eine solche an der seinen Seide nur stellenweise auf; an der Florettseide haben wir sie gar nicht gesehen. Ob die Leimschichte in der Florettseide anfänglich vorhanden war, und erst in Folge eines mechanischen Prozesses abgetragen wurde, konnten wir nicht konstatiren. Es ist dies aber, nach mehreren im Vorhergehenden mitgetheilten Beobachtungen, sehr wahrscheinslich. Polarisationsfarben deutlich.

Anschließend hieran theilen wir noch einige Beobachtungen über zwei Sammelprodukte, über die Bald- und Muschelseide, mit. Erstere, wie die Seide von Bombyx Cynthia und arrindia auch wilde Seide genannt, besteht aus durch Arempeln erhaltenen Fäden von Cocons, welche in den Bäldern der tropischen und subtropischen Zonen häufig gesammelt und als Seidessurrogate verwendet werden. Waldseide liegt uns in Proben aus St. Salvasdor, die in Paris im Jahr 1867 ausgestellt waren, vor. Der völlig farblose Rohfaden (Doppelfaden) ist mit einer körnigen Leimschichte stellenweise bedeckt; er zeigt eine sehr zarte Längsstreifung, seine Breite schwankt zwischen 0.003—0.014

Millim., meist nähert sie sich dem Werthe von 0.007 Millim. Polarisationsphä-

nomen fehr deutlich.

Die Muschelseibe, von der bekannten Pinna nobilis (Steckmuschel) herrührend, wird in einigen italienischen und dalmatinischen Küstenorten gesammelt und für sich oder mit Seibe gemengt zu Garnen versponnen, die zur Verfertigung von Handschuhen, Geldbeuteln u. dgl. dienen. Die Fäden dieser lichtbraunen Seibe erscheinen im Mikrostope goldgelb, sie sind nicht oder nur sehr wenig abgeplattet, von einer körnigen Schichte umgeben und haben einen Durchmesser von 0,017 bis 0,047, meist von nahezu 0.034 Millim. Polarisationsfarben kaum wahrnehmbar, mit Zuhülsenahme eines Glimmersblättichens aber sehr gut erkennbar.

Es sei uns gestattet, hier noch einige Bemerkungen über das Verhalten der besprochenen Seidensorten im polarisirten Lichte und über das Zustandes kommen der Streisung, welche mit Ausnahme der Seide von Bombyx mori allen übrigen genannten Seidenarten eigen ift, der vorstehenden Charaktes

ristik beizufügen.

Daß die gewöhnliche Seide im polarisirten Zuftande doppelbrechend erscheint, ift eine schon länger bekannte Thatsache. Die Doppelbrechung der übrisgen hier genannten Seidenarten ist wohl von uns zuerft beobachtet worden. Wir wollen noch anfügen, daß wir noch zahlreiche andere Coconfäden unserer einheimischen Bombyciden im polarisirtem Lichte untersucht, und an allen mehr oder weniger deutlich das Phänomen der Doppelbrechung bevbachtet habe.

Es entsteht nun die Frage, ob die Substanz der Coconfäden doppelbrechend ift, oder ob man es hier nicht blos mit dem Phänomen scheinbarer Doppelbrechung zu thun hat, hervorgerusen durch Wechsellagerung von verschieden einfach brechenden Schichten. Wir haben die Seidenfäden nicht nur als solche, sondern auch auf dem Querschnitte im polarisirten Lichte untersucht. Hierbei stellte sich heraus, daß die der Länge nach das Gesichtsseld durchziehenden Fäden, selbst wenn ihre Dicke nur eine sehr geringe ist, deutlich, oft sehr prachtvolle Farben im polarisirten Lichte annehmen, daß hingegen an Querschnitten dieß nicht zu bemerken war; nicht einmal eine Aufhellung des Gesichtsseldes stellte sich bei Anwendung gekreuzter Nicol's ein. Hierdung des Gesichtsseldes stellte sich bei Unwendung der Seidenfäden nicht doppeltbrechend ist, wohl aber, ähnlich so wie bei der verdickten Wand vegetabilischer Zellen, scheinbare Doppelbrechung durch Wechsellagerung verschiedener einfach brechender Medien zu Stande kommt.

Das Vorkommen der Streifung an Coconfäden ist zuerst von einem von uns und zwar an der Seide des Ailanthusspinners aufgesunden worden. Dersselbe hat auch beobachtet, daß die gemeine Seide mit Chromsäure behandelt, ebenfalls Streifung annimmt. I) Im Laufe unserer Untersuchungen fanden wir nicht nur alle oden beschriebenen Seidenarten deutlich parallelstreifig, sondern beobachteten auch, daß die Coconfäden unserer gewöhnlichen Spinner alle mögslichen Uebergänge von völliger Strukturlosigkeit dis zur deutlichsten Streifung erkennen lassen. Bemerkenswerth erscheint uns die Beobachtung, welche wir am Coconfaden von Saturnia spini machten. An einzelnen Stellen ist dieser Faden so homogen wie die echte Seide, an anderen Stellen zeigte er eine Ansbeutung, an anderen eine deutlich erkennbare Streifung.

Schon in unserer vorläufigen Mittheilung haben wir auf das Vorkommen

<sup>1)</sup> Techn. Mifrostopie, p. 186.

ber Streifung am Coconfaden aller obengenannten Spinner aufmerksam gemacht, und durch Deutung des mikrostopischen Bildes, welches der quer durchschnittene Faden darbietet, die Struktur dieser Fäden zu erklären versucht. Wir hatten uns die Borstellung gebildet, daß die Grundsubstanz des Rohfadens gewissermaßen von seinen Röhren durchzogen sei, welche mit einer Substanz erfüllt sind, welche in der Brechbarkeit von der Grundsubstanz verschieden ist. Wir sagten von dieser Substanz aus, daß sie schwächer lichtbrechend als die Grundsubstanz ist.

Kurz nach Veröffentlichung unserer vorläufigen Mittheilung hatte Bolley eine Abhandlung über die Yama-mai-Seide publizirt, in welcher auch auf die mikrostopischen Kennzeichen des Fadens dieser Seidensorte Rücksicht genommen wurde. Die Mittheilungen stützten sich auf Beobachtungen, welche Dr. G. Schoch ausführte. Schoch ist zu gleichem Resultate, was die Streifung und zu ähnlichem, was die Dimensionen des Coconsadens des Yama-mai-Spinners betrifft, wie wir gelangt. Hingegen differiren unsere Anschauungen über die Struktur dieser Seide, und der Coconsäden überhaupt, nicht unbeträchtlich. 1)

Un der betreffenden Stelle der genannten Abhandlung über die Yamamai-Seide heißt es: "der Faden erscheint gestreift (gerippt) und die gange Oberfläche des Querschnittes ift mit Punkten überfaet, die jedoch nicht als Mündungen von Röhren anzusehen sind. Der einzelne Faden besteht vielmehr aus dunnen Staben, wie man erkennt, wenn man den Yama-mai - Faden mit verdünnter Natronlauge behandelt und quetscht. Er zerfällt hierbei in ein= zelne Faben, deren Durchmeffer 0.0015 Millimeter ift. Die Puntte auf der Oberfläche des Querdurchschnitts entsprechen mahrscheinlich den leeren Begrenzungen zwischen den Seidenleimschichten der einzelnen Faben. Man kann am Faden von Bombyx mori Aehnliches nicht beobachten. Wird dieser mit Chromfaure behandelt, fo erscheint er ebenfalls etwas geftreift, die Streifung ift aber viel lichter, nicht überall deutlich, nicht parallel, auch nicht stets der Längsrichtung folgend, sie muß eher einer oberflächlichen Schrumpfung oder Corrosion durch das Reagens als einer Absonderung in einzelne dunne Cylinder zugeschrieben werden". — An einer Stelle der Abhandlung Bollen's wird sogar die Bermuthung ausgesprochen, daß das Spinnorgan des Bombyx Yamamai eine siebartige Durchlöcherung besitzen muffe, aus welchem statt eines kompakten Fabens ein ganzes Faserbündel herausgesponnen werde.

Wir können die eben ausgesprochenen Ansichten über den Ban und die Bildung des Yama-maï-Fadens nicht theilen. Für's Erste müssen wir bei der Behauptung verharren, daß in der Struktur der echten Seide und des Fadens der andern Spinner nur graduelle Unterschiede existiren. Es lehrt dies nicht nur die direkte Beobachtung, deren wir schon oben gedachten, sondern auch das Berhalten der homogen erscheinenden Fäden gegen Reagenzien. Die Einwirkung der Chromsäure auf die echte Seide hat Schoch nicht genan versolgt. Die Streifung ist hier ebenso eine der Richtung des Fadens solgende, wie am Vama-maï-Faden, nur tritt sie nicht so scharf hervor. Daß Schoch dafür hält, die Chromsäure bewirke an dem Faden der echten Seide bloß eine oberstächliche Schrumpfung, berechtigt uns zu der Annahme, daß er die von uns beobachtete Streifung gar nicht gesehen und bloß die Wirkung des Reagens auf die Leimsschichte beobachtet hat. Chromsäure zerklüftet die Leimsschichte der echten Seide

<sup>1)</sup> Bollen: Untersuchung über bie Jama-mai-Seibe. Bolntechn Zeitschr. 1869. Bb. 14. p. 142 ff.

nach den verschiedensten Richtungen, daß sie oft mit einem Netz oder mit Ringstreisen überdeckt erscheint, eine Erscheinung, welche die Leimschichte der natürlichen Yama-maï-Seide manchmal auch zeigt. — Die Wiederholung des Schoch'schen Bersuchs, den Yama-maï-Faden durch verdünnte Natronlauge in Fasern zu zerlegen, hat uns gezeigt, daß auch dieses Reagens in der gewöhnlichen Seide, wie Chromfäure Streisung hervorruse, ja noch mehr, daß man durch Quetschung der in Natronlauge vorbehandelten Seide, dieselbe ebenfalls, wenn auch nicht so augenfällig, zum Zersallen in Fasern zwingen kann. Andere als graduelle Unterschiede in der natürlichen Streisung der Coconfäden und der durch Natronlauge oder Chromfäure an ursprünglich homogen erscheinenden Seidenarten (Bombyx mori, Saturnia spini z. Th. u. f. w.) konnten

wir nicht beobachten.

Führt man nach dem oben (p. 45) angegebenen Verfahren Querschnitte durch die Yama-mai-Seide, oder durch eine der andern obengenannten Seidenarten mit deutlicher Streifung, so erhält man ftets ein und daffelbe Bild. Es zeigt fich nämlich stets eine reichlich entwickelte Grundsubstanz, in welcher tleine Buntte oder Stricheln eingeftreut erscheinen. Die Brundsubstang überwiegt an Masse bedeutend gegen die in sie eingestreute Substanz. Die Punkte oder Stricheln find stellenweise dicht, an anderen Stellen minder dicht gestellt: an manchen Querschnitten erkennt man große Flächenstücke, an benen auch nicht ein einziges Bunktchen ober Strichelchen erscheint. Bei ben ftarkften Bergrößerungen, welche uns zu Gebote standen (Hartnad: Syst. à immersion Nr. 11 ocul. holost.) konnten wir deutlich die höchst unregelmäßige Form dieser in die Grundsubstanz eingeftreuten Puntte ober Stricheln mahrnehmen. Wir fonnen heute mit Bestimmtheit aussagen, daß ein Theil diefer im Querschnitte erscheinenden Gebilde glanzender und ftarter lichtbrechend als die Grund= substanz, ein anderer Theil, letzterer gegenüber, hingegen sehr schwach lichtbrechend Als wir die vorläufige Mittheilung niederschrieben, konnten sich verhält. wir über das optische Berhalten der genannten Seidenquerschnitte uns nicht so bestimmt aussprechen, als es uns heute, bei Anwendung schärferer optischer Hülfsmittel möglich ift.

Auf Grund unserer Wahrnehmungen an Duerschnitten von Seide mit streifigen Coconfäden haben wir uns die Borstellung gebildet, daß die letzteren anfänglich homogen sind, später aber Zusammenziehungen im Innern eintreten, welche das Auftreten von fasersörmigen Gebilden im Seidenfaden zur Folge habe, die theils direkt in die Grundsubstanz eingebettet sind, theils durch luftssührende Hohlräume von einander getrennt sind. — Wir denken uns die Streifigkeit der genannten Seidenfäden nicht wie Bollen und Schoch durch Austreten des Fadens aus einem siebartig durchscherten Spinnorgan, sondern durch einen sekundären Prozeß im anfänglich homogenen Faden dadurch entstanden, daß innerhalb besselben eine Dissernzirung verschieden dichter oder dichtgewordener Partien eintrat, welche auch eine optische Disseriung zur Folge hatte. Nach unserer Borstellung entsteht die Streifigkeit der genannten Seidensorten völlig in derselben Weise, wie die Streifung an dem bekannten gebleichten und gesponnnen Schellack, dessen Längssund Querschnitte auch ein

ähnliches Bild wie die gestreiften Seibenforten darbieten.

Wir haben auch durch gewöhnliche Seide geführte Querschnitte nach Beshandlung mit Chromfäure oder verdünnter Natronlauge, mit unsern besten optischen Hülfsmitteln genau untersucht und uns die Ueberzeugung verschafft, daß die so behandelten Querschnitte strenge genommen keine anderen Bilder

gewähren, als die Querschnitte streifiger Seidenarten. Auch hier erkennen wir wieder die homogene Grundsubstanz mit kleinen theils hellen und glänzenden, theils matter erscheinenden Punkten und kurzen Stricken, richtiger gesagt, kleine Flächen mit kreisförmigen oder langgestreckten elliptischen Contouren. Wir müssen mithin auf unserer schon früher ausgesprochenen Behauptung beharren, daß die Struktur der streifigen Seidenfäden mit jener der Fäden der echten Seide, nach deren Behandlung mit Chromsäure (oder Natronlauge), morphologisch gleichartig ist. Die genannten Reagentien scheinen auf den echten Seidenfaden ähnlich so zu wirken, wie die Sintrocknung auf einen streifig werdenden Co-

confaden.

Daß sich die im streifigen oder streifig gewordenen Seidensaden nach unserer Anschauung durch Zusammenziehung entstandenen Stränge größerer optischer Dichte auch durch Reagentien aus dem Berbande des ganzen Fadens bringen lassen, befremdet uns nicht. Es zeigt eben nur, daß diese Stränge gegen die Sinwirkung gewisser Regentien eine größere Resistenz zeigen als die Grundsubstanz. Nur auf dieser Sigenthümlichteit des Soconsadens beruht seine Sigenschaft, durch Reagentien in Fasern zerlegt werden zu können. Aber diese Sigenschümlichseit beweist nicht, daß der streisige Faden der genannten Seidensäden aus Fasern bestehe, und noch weniger giebt sie dem Gedanken, daß dieser Faden als Faserdüschel entstehe, eine Berechtigung. Wir wollen hier erwähnen, daß es uns nach Behandlung der gewöhnlichen Seide mit verdünnter Natronlauge nicht nur gelang, in den einzelnen Soconsäden Streisigkeit hinvorzubringen; durch energische Zerquetschungsversuche brachten wir es auch dahin, an einzelnen Stellen kleine Faserdündel, ja selbst einzelne Fasern aus dem Verbande zu bringen.

In der von Bollet mitgetheilten und mahrscheinlich von Schoch herrührenden Auffassung der Strukturverhältnisse streifiger Coconfäden scheint es gelegen zu sein, zwischen den Fasern eines Fadens die Gegenwart einer Art Seidenleim anzunehmen, welche dem die Einzelfäden eines Coconsadens des gewöhnlichen Seidenspinners umhülsenden Leim entspräche. Dem gegenüber müssen wir darauf ausmerksam machen, daß wir an allen von ums untersuchten Cocons stets Doppelfäden fanden, welche ähnlich so wie die Coconsaden des gemeinen Seidenspinners mit einer deutlich ausgesprochenen, oft massig entswickelten Leimschichte umhüllt waren, welche sich besonders deutlich in den Duerschnitten zeigte. Hier war die Leimschichte stets von der Innensubstanz des Rohfadens, vom Faden im engeren Sinn des Wortes, optisch scharf

differenzirt.

# Bweiter Abschnitt. Stärke.

## Untersuchungen über die morphologischen Verhältnisse einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärkesorten. 1)

Bon J. Diesner und Jof. Subl.

Die ungemeine Verbreitung der Stärke im Pflanzenreiche, besonders aber das oft massenhafte Auftreten dieser Substanz in bestimmten, Reservestoffe aufspeichernden Pflanzentheilen (Samen, Früchten, Rhizomen, Wurzeln) erklärt die zahlreichen mit größeren oder geringerem Erfolge betriebenen Unternehmungen, neue Rohftosse für die Stärkegewinnung der Industrie zuzuführen.

Die letzte Pariser Ausstellung gab, besonders in den Abtheilungen der englischen und französischen Colonien, ein lebhaftes Bild von dem reichen und erfolgversprechenden einschlägigen Materiale, welches die tropischen und substropischen Gegenden, die der europäischen Industrie schon so große Schätze von Rohstoffen des Pflanzen- und Thierreichs zuführen, zu liefern im Stande sind.

Faft alle Stärkeforten, und Rohftosse zur Stärkegewinnung, welche damals zur Ausstellung gebracht wurden, sind in mehr oder minder reichen Proben Eigenthum der Waarensammlung des k. k. polytechnischen Instituts geworden und konnten mithin von uns zur Untersuchung benutzt werden. Da die meisten dieser Stärkesorten, deren unterscheidende Merkmale, wie hier wohl nicht besonders begründet zu werden braucht, nur in ihren morphologischen Verhältnissen gesucht werden können, in dieser Hinsicht die jetzt zum größten Theile noch gar nicht, im Uebrigen aber nur sehr oberstächlich untersucht wurden, so haben wir es unternommen, die Morphologie der in der genannten Sammlung enthaltenen Amhlumsorten genau, besonders aber mit Rücksicht auf ihre Unterscheidung von anderen bekannten Stärkearten, zu studiren.

Die nachfolgenden Daten dürften wohl nicht bloß einen practischen Werth besitzen, insofern sie zur exacten Erkennung von Stärkesorten dienlich sind, von denen einzelne bereits Handelsartikel sind; sondern auch in thoretischer Beziehung einiges Interesse in Auspruch nehmen, da in dieser Abhandlung auch in botanischer Beziehung berücksichtigungswürdige neue Angaben über Borskommen und Sigenschaften von Stärkekörnern enthalten sind, Augaben, welche eine kleine Ergänzung zu Nägeli's ausgedehnter monographischen Bearbeitung der Stärkekörner bilden. 2)

In der Aufführung der einzelnen Stärkeforten folgen wir dem natürlichen Spiteme.

1) Familie: Dioscoreen.
Die Burzelstöcke mehrerer Dioscorea-Arten dienen in den Tropen bekanntslich ihres Stärkereichthums halber zum Genusse und wurden nun auch vers

<sup>1)</sup> Borläufige Mittheilung hierüber in Dingler's polyt. Journ. Bb. 190 Heft 2 p. 159 ffb.
2) Rägeli: Die Stärkeförner. Zürich 1858.

suchsweise zur Darstellung von Stärke benutzt. Diese Dioscorea-Arten, Ignamen genannt, sind: Dioscorea alata L., die geschätzteste von allen, ferner Dioscorea sativa L.

Zu unseren Untersuchungen dienten drei verschiedene Sorten von Diossforen Stärke, die alle von Französisch=Guyana zur Ausstellung gesandt wurden; nämlich die gewöhnliche weiße Stärke von Dioscorea alata, serner eine rothe Stärke, angeblich von einer rothknolligen Verietät der Dioscorea alata, (Igname indien rouge), endlich eine gelbe Stärke von der Igname pognon jaune.

Alle Proben waren so reichlich mit Gewebsresten der Wurzelftöcke durchsetzt, daß sie mehr den Charakter eines Mehles als einer Amplumsorte an sich trugen.

Wie die nachfolgenden Mittheilungen sehren werden, weichen die Starkekörner dieser drei Amylumsorten so weit von einander ab, daß sie nach unserem Dafürhalten eher drei verschiedene Species von Dioscorea, als, wie die Etiquetten der Muster und die Cataloge angegeben, drei Barietäten der D. alata entsprechen dürften. Die botanische Abstammung ist bloß bei der hier als "weiße Dioscoreenstärcke" aufgeführten Stärkesorte sicher. Zur botanischen Herleitung der beiden anderen Sorten von Dioscorea-Stärke sehlten uns sichere Anhaltspunkte.

a) Weiße Dioscoreenstärke von Dioscorea alata. Diese Stärke ist bis jett bloß von Pahen untersucht worden. 1) Nach dessen Beobachtungen sind die Stärkekörner unregelmäßig, ungeschichtet, kugelig und hängen zu 2—12 zusammen.

Die Probe dieser Stärke, welche, wie schon bemerkt, mit anderen Gewebs-Bestandtheilen der Knollen gemengt war, bildete ein lichtgelbliches Pulver von schwachem Geruche und mildem, milchähnlichen Geschmack.

Wir haben conftatirt, daß die Stärkekörner keineswegs, wie Papen angiebt, zusammengesetzt, sondern stets einfach sind, und ferner gefunden, daß die einzelnen Körner eine ganz bestimmte Form besitzen, und, mit geeigneten



Die Stärkekörner der Dioscorsa alata zeigen einen meist etwas unregesmäßigen ovalen Hauptum-riß. Das eine Ende jedes Kornes ist diet, von halbkugelförmiger oder parabolischer Form, das entgegengesetze hat eine keilförmige Gestalt. Hierburch und durch das Austreten des Kornes am dicken, abgerundeten Ende gewinnen diese Stärkekörner ein höchst charakteristisches Gepräge. Der Längendurchmesser der Körner liegt zwischen 0.014—0.082, meist zwischen 0.031—0.045 Millimeter. Die Breite des Kornes beträgt gewöhnslich 1/2—2/3 der Länge. Kern und Schichten



<sup>1)</sup> Berhandlungen der Bariser Akad. 1847 vom 26. Juli. Bgl. auch Nägeli 1. c. p. 441.

beträgt 1/5-1/7 1) Chromfäure, welche bekanntlich in vielen Fällen 3. B. an den großen Stärketörnern des Weizens eine überaus deutliche Schichtung hervorbringt, bedingt auch bei den Stärkeförnchen der Dioscorea alata ein noch schärferes Hervortreten der Schichtung als beim Liegen dieser Körner in Baffer. Gleichzeitig erscheint auch eine auf die Schichtung radial angeord= nete Streifung. Das Polarisationsfreuz ift selbst bei schwacher Bergrößerung

sehr deutlich wahrnehmbar.

b) Rothe Dioscoreenstärte (von der Igname indien rouge). Diese Stärce bildet ein schmutig pfirsichblührothes Bulver vom Geruche und Geschmacke der vorigen. Ein kleiner Theil des Farbstoffes läßt sich durch Wasser leicht entziehen. Auch durch Weingeist gelingt es nicht, den rothen Farbstoff völlig zu entfernen. Der vornehmlichste Träger des Farbstoffes find fleine Stücke vom Barenchymgewebe, deren Zellen mit Stärkeförnchen erfüllt find. Wie man sich durch Anwendnung schwacher Vergrößerungen überzeugen kann (Hartnack: Syst. 4, Ocular IV), sind die Stärkekörnchen selbst gefärbt. Zweifelsohne trat der Farbstoff im Zellfafte im lebenden Bewebe gelöft auf, und wurde von den Stärkekornchen gespeichert. Der Farbstoff wird durch Säuren lebhaft roth, durch Alfalien blau gefärbt.

Auch an den Körnchen dieser Stärke konnten wir die von Papen gegebene Charafteriftik nicht erkennen. Bielmehr erscheinen die einzelnen Amplumkörnden in Form und Schichtenbau und in der Anordnung des Kornes den Stärkeförnern der Dioscorea alata gleich, und unterscheiden sich von diesen nur durch die Größe. Der Langendurchmeffer der Rörnchen Diefer rothen Starte schwankt zwischen 0.017 und 0.119, liegt jedoch meist zwischen 0.052-0.076 Millim. Das Berhalten im polarifirten Lichte und gegen Chromfaure wie bei den vorigen.

c) Belbe Dioscoreenstärke (Stärke der Igname pognon jaune). Diese Stärke bildet ein ziemlich intensiv graugelbes, in's Braunliche zichende Mehl. Die darin gahlreich vorfommenden, mit Stärkefornchen erfüllten Bewebsftucke zeigen manchmal einen Durchmeffer von 0.8 Millimeter und find

dann schon für das freie Auge sichtbar. Im Geruch und Geschmack stimmt diese Sorte mit den beiden porherbeschriebenen überein. Die Stärkekörner dieser Sorte find von jenen ber beiden frühergenannten Amplumarten auffallend verschieden. Aber auch an diesen Körnchen konnten die von Papen angegebenen morphologischen Berhältniffe nicht aufgefunden werden, so daß wir nun mehr berechtigt sind, die für die Dio€= coreenstärke vom Panen gegebene Charakteristik als unrichtig zu betrachten.

Wie die beistehende Figur zeigt, sind die Körnchen der gelben Dioscoreenstärke elliptisch oder eiförmig. Manchmal kommen auch birnförmig ober herzförmig gestaltete Rörnchen vor. Bon der für die beiden anderen Dioscoreenstärkekörn= den so daratteristischen feilförmigen chen so charakteristischen keilförmigen Bergrößerung 300mas. Abstutzung der Körner an der vom Kerne Stärkekörner aus den Knollen der abgewendeten Seite des Kornes ist bei Igname popnom jaune (Dioscorea

<sup>1)</sup> Die Cycentricität des Kernes wird ausgebrückt durch einen Bruch, bessen Zähler die Entsernung des Kernes vom nahen, dessen Nenner die Entsernung desselben von fernen Ende angiebt. Die kürzere Entsernung wird im Bruche stets = 1 gesetzt.

diefer Sorte nichts zu bemerken. Alle Körner find einfach. Die Breite des Kornes beträgt 2/3-3/4 der Länge; diese schwankt zwischen 0.008-0.055, meift awischen 0.027-0.041 Missim. Der Kern ift stete, wenn auch nur schwer kenntlich. Liegt das Korn in Glycerin, so tritt er als dunkler, liegt es in Baffer, als heller aber schwach lichtbrechender Körper hervor. Die Ercentricität des Kernes beträgt 1-1/4. Die fehr gahlreichen Schichten find nicht fo icharf wie bei ben beiden andern Dioscoreenftarten-Arten zu feben. Durch Einwirkung von Chromfaure werden fie deutlicher; die radiale Streis fung ift jedoch nur schwer kenntlich. Das Polarisationsfreuz ift an den unveränderten Körnern schon bei schwachen Bergrößerungen fehr gut zu feben.

Sämmtliche Proben von Discoreenstärke, die uns zur Untersuchung vorlagen, zeigten die Eigenthumlichkeit, daß viele ihrer Körner mit überaus zarten Bilgfaden oberflächlich durchsetzt waren, ferner auf und zwischen den Ror= nern fehr kleine Bilgiporen lagen. Da alle übrigen bier besprochenen Stärkesorten unter gang gleichen äußeren Berhältniffen aufbewahrt murden, aber bennoch dieje Erscheinung nicht ober doch nur in höchst untergeordnetem Maage zeigten, so scheint es, daß die Dioscoreenstarte - wenigstens in der Form. in welcher fie uns vorlag - viel mehr, als die andern Stärkeforten die Ent= wickelung von Bilgen begünftigt, mas durchans nicht zu ihrem Vortheile ipricht. Dag gerade die bejprochenen Sorten der Dioscoreenstarke die Bilgentwickelung fo begünftige, wird leicht durch den Umftand erklärlich, daß fie höchstunrein find, beispielsweise ganze Gewebsstücke enthalten, beren Zellen noch Eiweifförner in Form von Brotoplasma einschließen.

2) Familie: Taccaceen.

Stärke ber Tacca pinnatifida Forst. (Leontice leontopetaloides L.) Die Heimath ber Pflanze find die Infeln des indischen und stillen Meeres. Zwischen den Wendefreisen wird sie häufig cultivirt. Durch die Cultur werden die ursprünglich bitteren Burgeln mild und dienen bann zur Begeitung eines Brotnichle, aber auch ichon feit längerer Zeit zur Geminnung einer Stärkesorte, die aus Brasilien und Tahiti in den Handel

fommt unter dem Namen Arrowroot von Tahiti.

Ueber diese Stärkesorten liegen bereits Beobachtungen von Walpers, Soubeiran und Flückiger vor. — Nach Walpers 1) bestehen die Stärkekörnchen wahrscheinlich aus 2-6 Theilen. Die Bruchkörner sind von 1-4 Bruch= flächen umgrenzt, zeigen einen excentrischen Rern mit startem Querrig, ähnlich wie die Stärkeförnchen der Maranta arundinacea (weftindisches Arrowroot) und eine nur undeutliche Schichtung. Die Große stimmt mit jenen der Körnchen von Maranta arundinacea überein oder ist ct.vas geringer 2) - Rach Leon Soubeiran 3) find die Körner fugelig oder elliptisch, oft fentrecht auf die Axe abgeschnitten, zuweilen etwas birnformig, manche mit fternförmigen Riffen an Stelle des excentrischen Kernes versehen. Einige Körner übersteigen nicht die Länge von 0.010 Millim., gewöhnlich variirt die Länge zwischen 0.030-0.040 Millimeter. 4) - Rach Flückiger, 5) welcher echtes Tacca-Arrowroot von Dr. Blumenau aus einer brafilianischen Colonie erhielt, haben die Körner eine kugelige oder unregelmäßige eiförmige bis kolbenförmige

5) Pharmakognosie.

<sup>1)</sup> Botan.=Zeitung 1851.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Nägeli l. c. p. 483. 3) Journ. Pharm. XXV. (Jahrgang 1854) p. 180). 4) Bgl. auch Rägeli, l. c. p. 483.

Beftalt, eine bis 0.6 Millim. fteigende Lange und find beutlich geschichtet. Db die Körner einfach oder zusammengesett find, giebt Flüdiger nicht ausdrücklich an. Nach der Beschreibung zu urtheilen, hat es fast den Anschein, als hätte er die Körnchen einfach gefunden. Es ift noch zu erwähnen, daß Flüchiger an dem trockenen Tacca-Startemehl einen unangenehmen Geruch wahrgenommen hat, der jedoch beim Rochen verschwand.

Und lagen zur Untersuchung nicht nur Proben des Stärkemehle, fondern auch trocene Schnitten von den Knollen der Tacca pinnatifida aus Tahiti Lettere ließen allerdings einen etwas unangenehmen Geruch erkennen; aber die Stärke war völlig geruchlos, ferner fein und reinweiß. Rach bem Berhalten der Knollen ift aber durchaus nicht ausgeschloffen, daß das Satzmehl, wenn deffen Darftellung nicht forgfältig betrieben wird, einen unangenehmen Bei-

geruch behalten fann.

Die Stärkekörnchen sind, nach unseren Beobachtungen, nur selten einfach, meift zu 2-5 componirt. Die einfachen Körner find nie regelmäßig fugelig, sondern elliptisch eiformig bis birnformig. Die Bruchkorner zeigen indeß häufig eine regelmäßig halblugelförmige Geftalt. Die größten Körner (einfache) hatten einen Längendurchmeffer von 0.045 Millim. meist nähert sich derselbe der Größe 0.026 Millim. Der Kern ift stets deutlich, seine Excentricität nur eine fleine. Er erscheint entweder als dunkler Bunkt ober als ein fugeliger bis polhedrischer Körper von feinstrahligem Gefüge. Die Schichtung ist flar ausgesprochen. Aber felbst mit den besten optischen Hilfsmitteln erkennt man nie zahlreiche Schichten; sondern es erscheinen bloß einige wenige (2-5) Bonen. Das Polarisationstreuz ift gut erfennbar. Durch Chromfaure erscheinen innerhalb ber Zonen feine Schichten und radiale Streifung.

3. Kamilie: Zingiberaccen.

Stärke von Curcuma angustifolia Roxb. Diese Stärke bilbet einen Theil jenes Handelartikels, der als "oftindisches Arrowroot" von Malabar und wohl noch aus anderen Theilen Vorderindien's in den Handel fömmt.

Nach Leon Soubeiran 1) sind die Körner dreiedig mit stumpfen Ecken, nicht abgeplattet. Schichtung und Kern meift sichtbar, aber nur wenig deutlich, sehr ungleich an Größe, von 0.005-0.030 Millim. Größe. Die kleinen find in großer Zahl vorhanden. Biele Körner sind gespalten oder zerriffen. — Nach Flückiger2) bilden die Körnchen flache, 5—7 Millim. dice Scheiben von elliptischem Umriß, welche sich jedoch häufig der Keils oder Eiform nähren, oft auch abgestutzt sind, überhaupt in sehr verschiedenen Formen auftreten. Der größte Durchmesser erreicht 0.06-0.07 Millim. Ferner sind die Körner ichon geschichtet, sowohl auf den Flächen als am Rande. Der Rern liegt gewöhnlich am schmalen Ende und pflegt deghalb nicht in die Augen zu fallen.

Bon Curcuma angustifolia liegen uns Knollenfragmente und die Starte in Form eines feinen, geruch- und geschmacklosen, beinahe reinweißen Bulvers vor, das einen Stich in's Grauröthliche deutlich erkennen läßt.

Unsere Beobachtungen stimmen fast ganglich mit jenen Flückiger's überein. Nur in Betreff der Große muffen wir anführen, daß unfere fehr gahlreichen Meffungen nie eine größere Lange als 0.053 Millim. ergeben haben. Diefe Differenz wird badurch erklarbar, daß Flückiger die Charakteristik von Curc.

2) 1. c. p. 772.

<sup>1) 1.</sup> c. p. 178. Bergl. auch Rägeli 1. c. p. 442.

angustifolia und Curc. leukorrhiza Roxb. gufammen jog. In den Formverhältniffen ergeben sich in der That zwischen beiden gar feine Unterschiede, wohl aber in der Größe. Die größten Körner von C. leuk, hat einer von uns früher genauer gemeffen und noch größer als Flückiger gefunden. 1) — Die Excentricität des Kornes fanden wir gleich 1-1/3. Der Kern ift entweder kugelförmig und dann schwach lichtbrechend, oder punktförmig, und von häufig fehr genau orientirten Riffen burchfest. Die Riffe laufen am häufigften quer, feltener der Axe parallel; manchmal verlaufen sie radial nach mehreren Rich-tungen. Die Schichtung ist wohl an allen Körnern deutlich zu sehen; niemals tritt sie jedoch mit jener außerordentlichen Schärfe wie bei Curcuma leukorrhiza auf.

#### 4. Familie: Cannaceen.

a) Stärke vom Phrynium dichotomum Roxb. Diese auf Martinique aus den Anollen der genannten Pflanzen bereitete, merkwürdigerweise mit dem Namen "Arrowroot d'Inde" belegte Stärke 2) ift im Aussehen vom gewöhnlichen Arrowroot (Stärke aus den Knollen von Maranta arundinacea und indica) nicht verschieden; wie dieses ift es geruch- und

geschmacklos, und liefert ebenfalls einen geruchlosen Kleifter.

Ueber diese Stärkeforte liegen bis jett noch keinerlei Untersuchungen vor. Sie enthält bloß zusammengesetzte Stärkeförner, welche aus 2-5, selten aus mehr Theilkörnern bestehen. Fast immer sind die Theile eines zusammen-gesetzten Kornes ungleich an Größe. Da die Bruchflächen eben sind, so gewinnen die Bruchförnen zum größten Theile polpedrische Formen. Die freien Grenzflächen find von sphärischer Geftalt. Richt selten kommt es vor, daß die ebenen Flächen ber Theilforner fich über die Zusammensetzungefläche binaus fortseten. (Bgl. Fig. 12 b.) Sin und wieder fommen chlinderische Bruchförner vor. (Bgl. Fig. 12 a.) Die Größe der Theilkorner schwankt zwischen 0.015-0.025, meift aber bloß zwischen 0.017-0.021 Millim. Der faft



niemals excentrische Kern ift beim Liegen des Kornes im Waffer felten beutlich, an manchen Körnern gar nicht zu sehen. Hingegen tritt er als bunkler Körper hervor, wenn tas Korn unter Del oder Glycerin betrachtet wird. Bom Rerne aus geht, gegen die Zusammensetzungefläche hin, eine kegelformige, mit schwach licht= brechender Substang erfüllte Sohle. Die fehr garte Schichtung ift in Waffer nur bei fehr gunftigen Be-Bergrößerung 300mal. Schichtung ist in Wasser nur vei senr gunstigen Destarte von Phrynium diehotonum (Knotle). a cylindrisches teuchtungsverhältnissen gut erkennbar. Unter Glycerin Bruchtung; a' zusammengeigtes tritt sie noch weniger deutlich hervor. Im Umfreise Korn, aus einem chlindrischen des Kornes ist stets eine optisch dichtere Schicht zu erschieden. Bei Behandlung des Kornes mit Chromsaure fennen. Bei Behandlung des Kornes mit Chromfäure wird die Schichtung beutlicher; hierbei nimmt die genannte außere Schichte

Radialstreifung an. Trot der Kleinheit der Körner ift das Bolarisationstreuz schon bei schwachen Vergrößerungen deutlich erkennbar.

b. Stärke von Maranta nobilis Moore. Die Anossen ber genannten, in Neufühmales cultivirter Pflanze werden daselbst zur Darftellung einer feinen Starke benutt, welche fich von dem gewöhnlichen Maranta-Arrowroot äußerlich nur badurch unterscheidet, daß sie einen deutlich wahrnehmbaren

1) Bgl. Wiesner, Techn Mifroffopie p. 209. 2) Bgl Exp. univ. 1867. Catal, des colon, franç. p. 132.

Stich in's Gelbliche zeigt. Bis jest ift blos die Stärke aus den Anollen von Maranta. arundinacea L., M. indica Rosc. und M. bicolor Ker. untersucht worden. Erstere hat nach den übereinstimmenden Untersuchungen aller neueren Beobachter einfache, etwas abgeplattete, mehr ober minder regelmäßig eiförmige Körner mit ercentrischem Rerne. Die Stärkeförner von Maranta indica bestehen aus 2-4 Theilkornern. 1) Nach Münter 2) scheint die Starke von M. bicolor im Baue mit ber letigenannten übereinzuftimmen. Die oft aufgeftellte Behauptung, daß die Anollenstärke der Maranta-Arten sich dem Thous des bekannten westindischen Arrowroot (von Mar. arund.) unterordnet, mithin bloß aus einfachen Stärkeförnern besteht, ift mit den beiden zuletzt angeführten Angaben im grellen Widerspruch. Die nachfolgenden Beobachtungen werden die Grundlosig-

feit dieser Behauptung neuerdings darlegen.

Die Stärkeförner aus den Knollen der Maranta nobilis find theils einfach. theils zusammengesetzt. Erftere herrichen vor. Die zusammengesetzten Rörner haben gang andere Formen und Größen als die einfachen. Die einfachen Körner sind stets etwas platt, elliptisch ober oval im Umriffe, nicht selten etwas unregelmäßig, manchmal ftumpfeckig beltoibisch. Ihre Länge variirt von 0.011-0.034 Millim., meist jedoch nur von 0.014-0.024 Millim. Der Kern liegt in der Mitte des Kornes. Die Schichten treten deutlich erst auf Zusatz von Chromfäure hervor, wobei sich auch die schon oft genannte radiale Streifung einstellt. Das Polarisationskreuz wird schon durch schwache Bergrößerungen erfennbar. — Die zusammengesetten Rörner sind etwa nur halb so groß als die einfachen. Sie beftehen aus 2-5, meift bloß aus-2-3 Individuen, welche gewöhnlich Zuckerhut oder Paukenform besitzen. Wenn drei Individuen vorfommen, hat das mittlere häufig Enlinderform. An den Theilkörnern sind Korn und Schichten gewöhnlich dirett nicht mahrnehm= bar und treten erst nach der Einwirkung von Chromfäure hervor.

5. Familie: Musaceen.

Stärke von Musa paradisiaca L. Bananenstärke. Ueber die Stärkeförner der aus der Bananenfrucht dargeftellten Stärke, welche in neuester Zeit als eine Art von Arrowroot aus Buhana in den Sandel zu bringen ver-

sucht wird, liegt bloß eine Beobachtung von H. Erüger3) vor. Rach diesem Beobachter sind die Körner oval und länglich (im Innern der Frucht) bis lineal (in der Rinde der Frucht), 12/3—10 mal so langals breit, mit deutlichen Schichten: Rern, wie es scheint, am dickeren Ende, 1/2 bis etwa 1/11

excentrisch.

Sowohl die mehlhaltige Frucht als die daraus dargeftellte Stärke lag uns zur Untersuchung vor, beide aus verschiedenen Ländern, nämlich von Britisch= und Französisch= Guyana, von Brafilien, Martinique und Réunion. Die von den Colonien zur Pariser Ausstellung gebrachte Ba= nanenstärke hatte eine schwach röthliche Farbe, doch ift es leicht, durch Waschen aus dieser Rohstärke ein rein weißes Amhlum darzustellen. Der Geschmack dieser Stärke in der Bergrößerung 300mal. Form, wie sie auf der Ausstellung erschien, ift milbe, etwas distaca (Frucht). be gewöhnstüßlich, der Geruch angenehm theeartig.



<sup>1)</sup> Schleiden: Grundzüge ber wiffenschaftl. Botanik. 3. Aufl. I. p. 185. Fig. 13. Wiesner: Technische Mitrostopie p. 210 ffb. Fig. 118 b.
2) Bgl. Rägeli l. c. 484.

<sup>3)</sup> Botan. Zeitung 1854. Taf. II. Fig. 1. Bgl. Nägeli l. c. p. 450.

Wir haben gefunden, daß fämmtliche Stärfeförner der Bangnenfrucht einfach find, daß sie eine kugelförmige bis stabförmige Geftalt besitzen, und sich die Breite der stets ziemlich stark abgeplatteten Körner zur Länge wie 1: 1bis 1:6 verhält. Die Länge der Körner liegt zwischen 0.007-0.058, meist beträgt sie 0.024-0.048 Millim. Der Kern ift stets deutlich mahrnehmbar, und tritt. wenn das Korn im Waffer liegt, als heller Körper hervor. Manchmal ziehen durch den Kern zwei sich schief durchkreuzende Sprunglinien. Die Excentricität des Kernes ist eine sehr beträchtliche, meist beträgt sie 1/5-1/8; wir haben sie indeß auch so wie Crüger bis auf 1/11 steigen gesehen. Die an jedem Korne zahlreich vorhandenen Schichten find ftets deutlich zu sehen. Durch Behandlung der Stärkekörnchen mit Chromfäure tritt die Schichtung noch deutlicher hervor: es erscheint ferner eine zonenweise auftretende, senkrecht auf die Schichtung verlaufende Streifung. Das Polarisationskreuz tritt schon bei schwacher Bergrößerung scharf hervor.

Die Körner aus dem Innern der Frucht scheinen uns im Bergleiche zu den aus der Peripherie stammenden nur etwas kleiner und etwas undeutlicher geschichtet zu sein; jene von Erüger angegebene Differenz in den Gestalten der äußeren und inneren Körner konnten wir nicht wahrnehmen. Wahrscheinlich

hat Crüger die Profisbilder als Flächenbilder gedeutet.

#### 6) Familie: Aroideen.

a) Stärfe von Arum esculentum L. (fécule de chou choute oder fécule de chou caraïbe). Ueber die Stärkeförnchen aus den Knollen dieser Bflanze haben wir in der Literatur nichts aufgefunden. 1)

Es liegen uns Knollenschnitte und Stärke von Martinique vor. Die

Stärke ift fein, rein und weiß.

Sämmtliche Stärkeförner sind zusammengesetzt und bestehen aus 2-10, häufig ungleich großen und unregelmäßig gestellten Körner, welche an den freien Flächen gekrümmt, und dort, wo sie an andere Theilkörner anstoßen,



Bergrößerung 300mal.

von ebenenen Flächen begrenzt sind. Die Theil= förner laffen sich leicht aus dem Berbande bringen. Ihre Größe ift fehr veränderlich und schwankt zwischen 0,003-0,027, meist zwischen 0.013 bis 0.020 Millim. Schichten sind nur an einzelnen Körnern und auch an diesen nicht deutlich zu sehen. Der Rern ift ftets erkenn= bar und seine Stellung oft durch sternförmig angeordnete Rife bezeichnet. Seine Ercentris cität ist nur eine sehr geringe. Es ist höchst bemerkenswerth, daß er sowohl in Wasser als A Stärteförner von Arum esculentum. Bvon einer Colocasia. a Profit, b Flächenbitd, in Glycerin hell erscheint, und in Wasser deutscunecht zusammengesetzes Korn mit 2 Kernen. licher als in Slycerin hervortritt. Durch

Chromfäure werben die Schichten taum deutlicher; hingegen wird hierbei die Radialstreifung gut sichtbar. Das Polarisationskreuz ist schon bei schwachen Bergrößerungen deutlich erkennbar.

Die Stärkekörnchen von Arum esculentum sind nach einem ähnlichen Thous gebaut wie jene von Arum maculatum und ternatum, welche nach Nägeli's Beobachtungen ebenfalls häufig aus ungleich großen und unregelmäßig

<sup>1)</sup> In Nägeli's großem Werke werden bloß die Stärkekörner am Arum maculatum und ternatum Thunb. besprochen.

gruppirten Körnern mit unbeutlicher ober ohne Schichtung beftehen. Der Durchmesser steigt bei den Körnchen der ersteren bis auf 0·015, bei den setzeren bis
auf 0·024 Millim. An Arum maculatum sind keine Schichten erkennbar, bei
Arum ternatum hin und wieder. Bei ersteren ist der Kern selten deutsich;
bei letzteren ist, nach Rägeli's Beschreibung, der Kern völlig in derselben
Weise ausgebildet, wie wir es an Arum esculentum beobachtet haben. 1)

b) Colocasia Stärke. Unter dem Namen "fécule de chou taro" gelangte aus Martinique eine reinweiße, geruch und geschmacklose Stärke zur Ausstellung, welche von Colocasia esculentum Schott (= Caladium escu-

lentum Vent.) herrühren foll.

Ueber die Stärke der Colocasien liegen noch keine Beobachtungen vor. Die morphologischen Berhältnisse, welche wir an dieser Stärkesorte aufsfanden, harmonirten so wenig mit der Stärke der Arumsurten, daß wir sast in Zweisel geriethen, ob wir eine Aroiden-Stärke vor uns hatten. Bersgleiche mit der Stärke von Colocasien-Anollen und Nägeli's Beobachtungen und Angaben über die Stärke aus den Knollen von Caladium seguinum Vent. und Calla palustris L. haben diese Zweisel jedoch wieder beseitigt.

Sämmtliche Körnchen dieser Stärke find einfach, von der Fläche gefehen eiformig, im Profile beinahe ftabformig, alfo ftart abgeplattet. Die Lange des Kornes schwanft zwischen 0.030 und 0.037 Millim. Der Kern liegt am schmalen Ende des Korns. Die Ercentricität beträgt meift nahezu 1/6. Einzelne Körner zeigen zwei Kerne, um die herum die an der schmalen Seite des Korns liegenden Schichten sich herum lagern. Diese Körner find unecht zufammengefett, d. h., die innerhalb des Korns ftattgehabte Theilung, ift nur eine unvollständige gewesen, sie ging nicht bis an den Contour, so daß also ein Zerfall des Kornes in Bruchförner nicht eintreten konnte. Sowohl dies Auftreten von einzelnen unecht zusammengesetzten Stärkeförnchen, als auch der Ban der gewöhnlichen Körnchen sind höchst charakteristisch. Es scheinen nämlich bloß die inneren Partieen der Körnern deutlich geschichtet zu sein; die periphere Partie macht den Eindruck, als ware fie ganzlich homogen. Un jedem Korn erblickt man gleichsam ein geschichtetes Innenforn, bas von einer bicken, homogeneren Sulle umgeben ift. Der optische Unterschied zwischen Sulle und geschichtetem Inneren des Korns tritt bei Behandlung mit Chromfaure noch deutlicher hervor. Die Gulle wird durch das Reagens nicht in Schichten zerlegt, wohl aber nimmt sie eine radiale Streifung an. Schon bei schwacher Bergröße= rung erfennt man an biefen Stärkeförnchen das Polarisationsfreuz.

7) Familie: Palmen.

Stärke von Borassus flabelliformis L. Diese Stärke wird aus den Wurzeln der genannten Pflanze dargestellt und dient in Indien zur Sagogewinnung.

Ueber die Morphologie diefer Stärkeförner haben wir in der Literatur

nichts auffinden fonnen.

Die Körnchen zeigen schon auf den ersten Blick eine große Aehnlichkeit mit den Körnchen des echten Sago (Sagus Rumphii Willd.) Dennoch können sie, wie die nachfolgenden Beobachtungen lehren werden, von diesen mit Sichersheit unterschieden werden.

Die Stärke scheint in Indien nicht mit Sorgfalt bereitet zu werden. Wenigstens fanden wir die Originalproben inhomogen und gelblich. Durch

<sup>1)</sup> Bgl. Nägeli 1. c. p. 500.

Waschen und Schlemmen läßt sich ein ziemlich weißes und reines Satmehl

aus der Rohftärke darftellen.

Die Körnchen dieser Stärke find theils einfach, theils zusammengesept: erstere prävaliren. Die zusammengesetzten sind im Originalrohstoff theils unverlett erhalten, theils in Bruchförnern zerlegt. Die Geftalt der Bruchförner läft fie fogleich als folche erscheinen. Die einfachen Körner find verhältnißmäkig flein und stets allerseits abgerundet, mahrend die Bruchforner stets eine oder



Bergrößerung 300mal. b jufammengefegte.

mehrere ebene Flächen (Zusammensetzungsflächen) aufweisen. Die zusammengesetten Rörner bestehen aus mehreren, ge= wöhnlich drei Individuen, von welchen eines die beiden andern an Größe weit überragt, ein bekanntlich auch an den Körnern der echten Sagostärke vorkommendes Berhältnik. Die fleinen Körner sind sphärisch begrenzt, die großen platt und elliptisch, oder bohnenförmig, manchmal unregelmäßig knollig. Die Länge der Körner beträgt 0.027-0.051, die Breite 0.014-0.027 Millim.; erstere nähert sich meist dem Werthe 0.034, lettere der Größe 0.025 Missim. 1) Wenn ein breites Ende am Korne bemerkbar ift, so liegt an diefem der Kern, deffen Ercentricität gewöhnlich zwi-Stärteförner von Borassus fchen 1/3 und 1/4 schwankt. Der Kern ist sehr groß, häufig von strahligem Gefüge. Ueberaus deutlich tritt er, und

zwar als dunkler Körper, in Glycerin hervor. Die Schichten sind meist eben nur wahrnehmbar; nur an wenigen Körnern sind sie etwas deutlicher. Durch Chromfaure erfolgt Aushöhlung des Kornes; gleichzeitig nimmt die peripherische Partie radiale Streifung an. Das Polarisationskreuz ift selbst schon bei schwacher Vergrößerung zu sehen.

#### 8) Kamilie: Saurureen.

Stärke von Aponogeton monostach vum L. fil. Die Stärke aus den Anollen diefer indischen Pflanze bildet ein feines, ganzlich geruch= und geschmackloses Bulver von fast reinweißer Farbe. Ein Stich in's Gelbliche ist eben bemerkbar.

Ueber diese Stärkesorte haben wir in der Literatur nur sehr wenig aufgefunden, die Stärke aus den Knollen von Aponogeton (welche Species?) besteht nach Schleiden aus zusammengesetzten Körnchen, welche aus 2-4 gleich großen Theilkörnern bestehen. 2) Nach Papen 3) führt Aponogeton distachyon (welcher Theil?) rundliche und polhedrische zerspaltene Körnchen.

Wir fanden, daß die Körnchen stets zusammengesetzt sind, und aus nur 2-7 meift aus 2-4 Theilkörnchen beftehen. Die Theilkörnchen find von einer fphärischen, sonft von ebenen Flächen begrenzt. Ihr Durchmeffer fteigt, wenn auch nur selten, bis auf 0.037 Millim.; meift liegt er zwischen 0.008-0.016 Millim. Kerne find an vielen Körnern fichtbar; besonders deutlich treten sie als dunkle Körper in Glycerin auf. Die Excentricität des Kernes ift meift nur eine fehr geringe. Häufig ist der Ort des Rernes durch einen Duerspalt oder durch einige wenige, radial verlaufende Rife bezeichnet. An den meiften Körnern ift von einer Schichtung nichts zu bemerken; an einzelnen mit

2) Grundzüge. 3. Aufl. I. p. 185.

<sup>1)</sup> Die Länge der großen Theilförner von Sagus Rumphii fteigt häufig bis auf 0.065 Millim.

<sup>3)</sup> Handbuch ber technischen Chemie. Deutsch v. Stohmann und Engler. II. p. 83.

ber runden Fläche gegen den Beobachter gekehrten Körnchen, treten sie, bei scharfer Abblendung, als feine Linien hervor. Chromfaure läßt bei den meissten Körner die Schichtung gut erkennen. Mit dem Sichtbarwerden der Schichten erscheint auch eine radiale Streifung.

#### 9) Familie: Artocarpeen.

Stärke von Artocarpus incisa L. fil. (fécule du fruit de l'arbre à pain.) Diese Stärke, und ebenso getrocknete Fruchtschnitte des Baumes, welche so reich an Stärke sind, daß sie ein kreideartiges Aussehen besitzen, wurden von Martinique, Guyana, Brasilien und Réunion zur Ausstellung gesendet.

Die Stärke ist fein und homogen, hat aber nicht eine reinweiße Farbe,

fondern einen Stich in's Gelbliche.

Merkwürdigerweise haben wir weder über diese Stärke noch über das

Amhlum einer verwandten Pflanze Angaben gefunden.

Diese Stärke besteht bloß aus zusammengesetzten Körnern. Meist enthält ein Korn 6 bis 8 Individien. Hin und wieder treten auch Zwillingskörner auf. Manchmal steigt die Zahl der Theilkörner bis auf 20. Die Theilkörner sind, so weit sie an der Oberslächenbildung des zusammengesetzten Korns Antheil nehmen, sphärisch, sonst polyedrisch gestaltet. Ihr Durchmesser beträgt meist nahezu 0.007 Millim. In der Mehrzahl der Fälle schwankt derselbe zwischen 0.0025—0.013 Millim. Bon Structurverhältnissen, Kern oder Schichten, ist selbst bei Anwendung der besten optischen Hilfsmittel nichts zu erkennen. Durch Einwirkung von Chromsäure tritt eine Aushöhlung des Korns und eine Andeutung von Zonenbildung auf. Selbst beim Liegen der Körner in Glycerin ist sein Kern zu bemerken. Das Polarisationskreuz tritt erst bei stärkeren Bergrößerungen hervor. (Hartnack; Objectivssylft. Nr. 7, Ocular III).

#### 10) Familie: Convolvulaceen.

Stärke von Batatas edulis Chois. (fécule de patate.) Aus den Knollen der bekannten Bataten wird in Martinique, Guadeloupe, auf Réunion, in Cochinchina und in Indien Stärke gewonnen. Bon all' den genannten Orten liegen uns Proben von Stärke vor, die in sämmtlichen Eigenschaften miteinander übereinstimmen.

Die aus den Knollen der genannten Pflanze dargestellte Stärke bildet ein nicht sehr feines, nicht weißes, vielmehr etwas grau-gelbliches Pulver. Durch Schlämmen läßt sich aus dem Rohmateriale ein reineres Satzmehl abscheiden. Durch Waschen und Schlämmen scheint es nicht gelingen zu wollen, dieses

Amplum rein weiß zu erhalten.

Ueber die Stärkeförnchen dieser Amhlumsorte liegen bereits Beobachtungen von Pahen 1) Leon Soubeiran 2) und Erüger 3) vor. Nach Pahen sind die Körner aus 2—6 und auch 10, wie es scheint, gleich großen Körnern zussammengesetzt. Die Bruchkörner sind kugelförmig, halbkugelig oder polhedrisch, mit einer gekrümmten, und 1—7 Bruchflächen, und weisen einen Durchmesser auf, dessen Länge dis auf 0·045 Millim. steigt. Der Kern erscheint am verschmälerten gekrümmten Ende; seine Excentricität beträgt 1/5—1/6. Schichstung ist deutlich erkennbar. — Nach Soubeir an variert die Größe der Körner

<sup>1)</sup> Ann. scean. natur. 1838 II. p. 21.

<sup>2) 1.</sup> c. p. 92. 3) Botan. Beitung 1854. II. Taf. Fig. 4. Mitrostopische Untersuchungen.

zwischen 0·010—0·012 und 0·040—0·050 Mill. Die kleinsten sind kugelig ober oval, diejenigen von mittlerer Größe ziemlich regelmäßig polyedrisch, die größten oval ober elliptisch. Nach Erüger kommen auch Zusammensetzungskörner vor, die am Kernende keulensörmig verdickt und an dem hinteren, mit der Bruchssäche versehnen Ende verschmälert sind. — Nägeli eitert die vorstehenden Angaben und hält es, nach den Beschreibungen nicht für unmöglich, daß neben

den zusammengesetzten auch einfache Körner vorkommen. 1)

Wir haben nun in der That an unserem Materiale, welches nicht nur in den oben genannten Sorten von Rohftarken, sondern auch in trockenen Anollenstücken der Batataten bestand, die Anwesenheit von einfachen Stärkeförnchen konstatirt. Die Zahl der einfachen Körnchen ist gegenüber den komponirten eine perschwindend kleine. - Die einfachen Körner find entweder knaelia oder etwas verzerrt, so daß sie birnförmig und eiförmig erscheinen. Ihre Größe schwankt zwischen 0.008-0.025 Millim. Schichtung und Kern selbst an fleinen Körnern deutlich wahrnehmbar. — Die zusammengesetzten Körner bestehen häufig aus 4-5 Theilen; aber die Zahl der Theilkörner steigt bis auf 12. Banen's Angabe über die Excentricität des Rerns ift ebenso richtig wie Er üger's Beobachtung, daß die Theilkörner am freien Ende oft keulenformig verdickt, am entgegengesetzen verschmälert sind. Aber es ift dem zuzufügen, daß die Form der Theilkörner eine ungemein variable ift, und ebenso häufig wie die Reulenform auch ganz flache Bruchkörner auftreten mit breiter ebener Baiis (Zusammensetzungsflächen) und einer fast warzenförmigen Erhebung am freien Ende. Auch an den Theilförnern find Schichten und Rern in gleicher Weise wie bei den einfachen Körnern ausgebildet. In Betreff der zusammengesetzten Rörner wollen wir noch anführen, daß nicht selten die Zusammensetzung in der Weise erfolgt, daß ebene Fortsetzungen der Zusammensetzungsfläche, im völlig unverletten componirten Korn freigelegt find, ein Formverhältniß, welches auch an der Stärke von Phrynium dichotomum von uns beobachtet und durch Zeichnung anschaulich gemacht wurde. (Vgl. Fig. 12. b.) — Chromsäure höhlt alle Körner aus. Das Polarisationsphänomen ist bei Betrachtung mit Hartn. Dbj. Nro. 7. Oc. III. erfennbar.

11) Familie: Acanthaceen.

Stärke aus den Samen von Ruellia pavale Roxb. Diese in Indien dargestellte Stärke zeichnet sich durch Reinheit und Weiße aus.

Nägeli giebt an, daß in den Samen der Acanthaceen manchmal reichliche Mengen von Stärfe und zwar neben viel Plasma in den Samen-lappen auftreten, so z. B. in den Samen von Acanthus mollis L., daß aber gewöhnlich gar feine Stärfe, sondern viel Del in den Samen dieser Pflanze vorkömmt; z. B. bei Dipteracanthus ciliatus Nees, Ruellia bislora L., Eranthemum fasciculatum Blume u. s. w. Bei Acanthus mollis sind die Körner meist einsach.

Die Samen von Ruellia pavale verhalten sich in Bezug auf den Zellinhalt nicht wie die Samen von Ruellia biflora, sondern vielmehr ähnlich so
wie die von Acanthus mollis. Nicht nur, daß in den Samen von Ruellia
pavale reichliche Mengen von Stärke vorkommen müssen, indem ja im
Gegenfalle eine Darstellung im Großen, wie sie in den Etablissement francais dans l'Inde?) vorgenommen wird, nicht einmal versucht worden wäre,

1) l. c. p. 486.

<sup>2)</sup> Egl. Catal. des Col. franc. Esp. 1867. p. 133.

stimmen die Stärkekörner mit jenen auch darin überein, daß fie meift einfach find. Die Stärkekörner aus ben Samen der Ruellia pavale find beinahe durchwegs einfach; unter Hunderten findet man auch einzelne zusammengesetzte Körner vor. Diefe bestehen aus 2-4 Individuen, welche mit den einfachen in Form und Größe übereinstimmen, nur daß fie stellenweise polhedrisch abgeplattet find. Die Körner find im unentwickelten Zuftande kugelig, völlig herangemachfen hingegen etwas flach und haben höchft unregelmäßige buchtige Contouren. Die Länge des Korns liegt zwischen 0.005—0.041, meist jedoch zwischen 0.017—0.027 Millim. Die Breite des Korns beträgt 1/2 bis 3/4 der Länge. Der Kern, von welchem beim Liegen des Kornes in Baffer keine Spur bemerkt wird, tritt in Glycerin an vielen Körnern als dunkler Punkt scharf hervor. Schichten find nicht erkennbar; felbst bei gunftigfter Beleuchtung und Anwendung von Hartn. syst. à immersion Nro. 11 und oc. holost. Nr. 6 ift von einem innern Schichtenbau auch nicht einmal eine An= deutung nachweisbar, wohl aber hebt sich eine peripherische, dichtere Zone von dem minder dichtern Inneren ziemlich deutlich ab. Auch durch Anwens dung von Säuren und Alfalien in verschiedenem Grade der Concentration und von Rupferorndamoniat will es nicht gelingen, die Körner zur Schichtung zu bringen. Auch durch Einwirfung von Chromfaure tritt feine Schichtung auf, wohl aber eine deutliche Radialstreifung. Das Polarisationskreuz ift bei forgfältiger Einstellung schon mit schwacher Vergrößerung wahrnehmbar.

#### 12) Familie: Cucurbitaceen.

Stärfe von Sicyos angulata L. (fécule de chouchou.) Aus Reunion. Es ift und nicht bekannt, ob diefe Stärke von Samen oder von Anollen der Sievos angulata herrührt. Letzteres ift mahrscheinlicher, da die Samen der Cucurbitaceen entweder gar feine Stärke (Sicyos australis Endl., Momordica Balsamina L. etc.) oder solche nur vorübergehend (vor der Samenreife) enthalten. (Cucumis sativa L.) 1)

Diese Stärke besteht bloß aus zusammengesetzten Körnern. Meist nehmen 2—8, ihrer Größe nach höchst verschiedene Individuen an der Zusammensetzung der letzteren Antheil. Doch steigt in einzelnen Fällen ihre Zahl bis auf 28.2)

Die Theilkörner sind entweder völlig polhedrisch, oder nur theilweise; zum Theile ift bann ihre Dberfläche sphärisch gefrümmt. Der Durchmeffer der Körner liegt zwischen 0.010-0.046, meist zwischen 0.014 bis 0.024 Millim. Der Rern und die gahlreichen Schichten find deutlich zu feben. Die Excentricität des Kerns beträgt 1/3 bis 1/5. Der Kern erscheint Fig. 16. entweder als fester Körper, oder, bei stark eingetrockneten Körnern als lufterfüllter Hohlraum, von welchem ein Querspalt ausgeht. Durch Chromsäure treten Kern und Schichten deutlicher hervor.

### 12) Familie: Sterculiaceen.

Stärke der Pachira aquatica Aubl. (fécule de la châtaigne de la Guyane) Martinique.

Diese aus Samen dargestellte Stärke ist ziemlich Bergrößerung 300mal. rein, aber nicht völlig weiß, sondern zeigt einen Stich a Theil eine zusammengesetzen in's Grünröthliche.



<sup>1)</sup> Bgl. Nägeli l. c. p. 564.

<sup>2)</sup> Rägeli (l. c. p. 465) hat im Burzelstock von Bryonia dioica Jacq. ähnliche zusammengesette Körner beobachtet.

Die Sterculiaceen-Samen sind wie Nägeli 1) angiebt, entweder völlig frei von Stärke (Mehrzahl) oder führen reichlich diese Körper. Nägeli nennt von den stärkesührenden bloß Carolinea princeps L. und Heritiera littoralis Ait. Die Stärkekörnchen beider sind theils einfach, theils echt zusammengesetzt. Wir fanden, daß die Stärke der Pachira aquatica bloß aus zusammengesetzten

Fig. 17.

Körnchen besteht. Diesekomponirten Körnchen sind so beschaffen, daßes durch Ornet nichtgelingt, sie in Bruchkörner zuzerlegen, indem sie von einer gemeinsamen Hülle umkleidet sind; sie sind deßhalb sämmtlich unecht zusammengesetzt, (halb zusammengesetzt). Die Körner bestehen aus 2—6 Individuen, und messen 0.004—0.016 meist nahezu 0.01 Millim. Um meisten werden die Structurverhältnisse dieser unecht zusammengesetzten Stärkekörnchen ersichtlich, wenn man sie in Glycerin einlegt, worin der jedem Theilkorne

Bergrößerung 300mat. man sie in Glycerin einlegt, worin der sedem Theilkorne Stärkevon Pachyra aquatica. angehörige Kern als schwarzer Punkt hervortritt. Schichstung ist an den in Wasser eingelegten Körner kaum wahrnehmbar, tritt aber nach Zusatz sehr verdünnter Chromsäure deutlich hervor. Das Polarisationsstrenz ist schon dei schwachen Vergrößerungen sichtbar.

13) Familie: Anacardiaceen.

Stärke der Mangifera indica L. (fécule de manguier) Marstinique, Réunion. — Diese Stärke bilbet ein völlig reinweißes, geruchs und geschmackloses Pulver. Sie wird aus den Samen der genannten Pflanze dars gestellt.

Schon von Nägeli<sup>2</sup>) wurde nachgewiesen, daß die Samen mancher Anacardiaceen Stärke führen, die Samen anderer nicht, und daß im ersten Falle die Stärke in reichlicher Menge neben etwas Del in dem Gewebe der Samenlappen vorkömmt. — Ueber die Stärke aus den Samen von Mangifera

indica liegen noch feine Beobachtungen vor.

Das Parendhmgewebe der Cothsen von Mangifera indica ist überaus reich an Stärke; es enthält nur Spuren von Fett. Die Delmenge ist so gering, daß sie sich mikrostopisch nicht erweisen läßt. Hingegen kann man das Auftreten von fettem Del leicht auf chemischem Bege konstatiren. Wir haben auch die Samen von Mangisera gabonenis Aubry-Lee. (aus Gabon) mikrostopisch untersucht und gefunden, daß diese überaus fettreichen Samen gar keine Stärke, hingegen große Mengen von Aleurondörner enthalten. Letztere sind rundlich, oder dreis dis vierseitig, mit abgerundeten Ecken; sie führen wahrscheinlich Aleuronskrystalle. Ihre Länge beträgt meist nur 0.004 Millim. Aus diesen Beobsachtungen folgt, daß selbst die dem Genus Mangisera angeshörigen Species nicht im mer Stärke in den Cothsen führen. In den settreichen Samen der Mangisera scheint die Stärke durch Aleuron ersetz zu sein.

Die Körner der Stärke von Mangifera indica sind meist einsach. 3) Die einsachen sind nur selten kugelig, nkeist oval die sehr lange gestreckt eis förmig. Die Länge des Korns schwankt zwischen 0.005—0.035 Millim.; meist beträgt sie 0.014—0.020 Millim. Der Kern ist langgestreckt, tritt sowohl in Wasser als in Glycerin deutlich hervor. Die Schichten sind meist leicht erkenns

<sup>1) 1.</sup> c. p. 565 ffb.
2) 1. c. p. 569.

<sup>3)</sup> Hiermit berichtigen wir einen in die vorläufige Rotiz eingeschlichenen Frrthum.

bar. Durch Chromfäure treten sie schärfer hervor und nehmen hierbei Radialsstreifung an. Das Polarisationstreuz ist schon bei schwachen Vergrößerungen gut sichtbar. Hin und wieder sinden sich in den Zellen des stärkeführenden Gewebes auch zusammengesetzte Körner vor, welche wir auch in der Stärke auffanden. Sie bestehen aus 2—3 verhältnismäßig kleinen, ungleich großen Theilkörner. Bemerkenswerth ist es, daß der Kern auch wie bei den einfachen Körnern länglich ist und auf der Richtung der Axe des zusammens gesetzten Korns meist senkrecht steht.

·14) Familie: Papilionaceen.

Stärke von Castanospermum australe Cunn. Sie wird aus den nußgroßen Samen dieses Baumes (bean-tree) gewonnen, welche in Neusüdwales zur Darstellung eines Brotmehles dienen. Aus diesem Mehle wird durch Ausschwemmen und Schlämmen eine feine, reinweiße Stärke abgesichieden.

Die Stärkekörnchen aus den Samenlappen des genannten Baumes wurden bereits von Nägeli untersucht. 1) Nach seinen Untersuchungen besteht dieses Amhlum nur aus zusammengesetzten Körnern von kugeliger oder ovaler Gestalt, aus 2—8, seltener mehr Theilen zusammengesetzt. Ihre Größe varriirt von 0·020 bis 0·025 Millim. Die Theilkörner sind meist ungleich, seltener gleich groß, haben eine gekrümmte und 1—5 ebene Flächen. Ihr Durchmesser beträgt 0·003—0·015 Millim. Die größeren zeigen an Stelle des Kerns eine kleine

Höhlung, von welcher einzelne Riffe ausgehen.

Zu unseren Untersuchungen dienten nicht nur die Stärke sondern auch die Samen. Wir fanden, daß diese Stärke beinahe nur aus componirten Körsnern besteht, die jedoch, nach dem Thpus der bekannten Tapiocastärke gebaut, meist nur aus sehr wenigen Körnern (2—5) sich zusammensezen. Die Zahl der Theilkörner steigt dis auf 15. Hin und wieder treten einzelne, völlig kugelige Körner auf. Die im Umfange des Samens auftretenden Samenkörnchen (Theilkörner) sind kleiner als die im Inneren vorkommenden, stimmen aber sonst in allen morphologischen Berhältnissen mit den andern überein. Erstere haben eine Länge von 0·0027—0·014, meist von 0·005—0012; letztere von 0·003—0·017, meist von 0·007 bis 0·012 Millim. Der Kern oder die an seine Stelle getretene Höhle ist an jedem Korne schon beim Liegen in Wasser zu sehen. Die radiale Kissbildung, welche von Nägeli bevbachtet wurde, haben wir ebenfalls gesehen. So deutlich der Kern sichtbar war, so wenig wollte es uns gelingen, die Schichtung in Erscheinung zu bringen. Nur im Umfange mancher Körner erblickten wir eine optisch etwas dichtere Schichte, welche auf Einwirstung von Chromfäure Radialstreifung annahm. Das Polarisationskreuz ist erst bei stärkeren Bergrößerungen, dann aber deutlich zu sehen.

Im Anhange wollen wir noch eine Stärkesorte beschreiben, welche unter bem Namen "Port Natal Arrowroot" auch im deutschen Handel erscheint, über deren Herkunft, vom botanischen Standpunkte aus, aber noch nichts bekannt ist. Nach mündlichen Angaben, welche einem von uns bei der Pariser Ausstellung in der Abtheilung "Natal" gemacht wurden, und woher wir auch die Proben erhielten, die zu unserer Untersuchung dienten, und nach den Etiquetten, welche den Mustern beigegeben waren, soll diese Stärke mit dem Cassanenhl

<sup>1)</sup> l. c. p. 504.

ibentisch sein, mithin ebenso wie Manioc und Tapioca von Jatropha Manihot abstammen. Ein geübtes Auge erkennt jedoch sosort, daß dies nicht richtig ist. Bei günstiger Beleuchtung sieht man nämlich die einzelnen Körner erglänzen, ein Beweis daß die Stärkeförnchen des Port Natal Arrowroot weitaus größer als die des Cassavenehls sein müssen.

In der Literatur haben wir nur eine Angabe über diese Stärkesorte aufgefunden. Flückiger 1) giebt an, daß diese Amhlumforte aus länglich eiförmigen Körnchen besteht, welche höchstens eine Länge von 0.035 Millim, aufweisen.



Vergrößerung 300mal. Stärfeförner des Port Natal Arrowroot. a Profils, bb' Flächenansicht.

Diese ausgezeichnete, bleudendweiße Stärkesorte stimmt, wie wir sinden, mit keiner Arrowrootsorte des Handels und auch mit keiner uns bekannten Stärkesorte überein.
— Sie besteht aus einsachen Körnern, welche ein kreisssörmigen oder ovalen dis abgerundetsdreieckigen Contour haben und stets etwas abgeplattet sind. Die Länge des Kornes schwankt zwischen 0.008—0.069 meist zwischen 0.031—0.045 Millim. Der Kern, ein runder sester Körper, erscheint überaus deutlich, sowohl unter Wasser als Glycerin; unter ersterem als heller, unter letzterem als dunkler Körper. Ist der Kern, was gar nicht selten vorskömmt, groß, so erscheint er in Glycerin bloß dunkel umfäumt, einer in Wasser schwedenden Luftblase vergleich dar. Die Excentricität des Kernes liegt zwischen 1/1.5 und 1/3. Die sehr zahlreich vorskömmenden Einstählen

Friadenanschi. und 1/3. Die sehr zahlreich vorkommenden Schichten treten unter Wasser mit seltener Schärfe hervor. Chromsäure bewirkt sehr ausgezeichnete radiale Streisung. Das Polarisationskreuz ist selbst bei schwachen Bergrößerungen überaus deutlich zu sehen.

<sup>1) 1.</sup> e. p. 712.

## Untersuchung über die Morphologie der Weizenstärke.

Bon J. Wiesner.

Wenige Stärkeforten sind so oft als die des Weizenkornes untersucht worden. Die Beodachtungen aller betheiligten Forscher harmoniren so sehr, daß man versucht ist, die Morphologie der Weizenstärke als völlig gekannt anzusehen. Die nachstehenden Beodachtungen werden aber darthun, daß unsere Kenntnisse über die Formverhältnisse der Stärkekörner des Weizens, dis jetzt nur unvollständige waren.

Alle Erfahrungen über die das Sameneiweiß des Weizenkornes erfülstenden Stärkekörnchen, die dis auf die neuere Zeit bekannt geworden sind, finden sich, revidirt aufgezeichnet, und durch einige höchst werthvolle Beobachtungen

erweitert, bei Rageli1).

Von den cultivirten Beizenforten hat Nägeli in Betracht gezogen: Tritieum turgidum L. (englischer Weizen), T. dicoceum Schrank (= T. amyleum Sering, sog. Emmerweizen) und T. monococeum L. (Einkorn). Eine Bergleichung der Längenmaße, welche Nägeli an den Stärkeförnern der genannten Beizensorten auffand, deutet dereits darauf hin, daß Unterschiede zwischen den Stärkeförnern, die von verschiedenen Beizensorten herrühren, bestehen, und daß daszenige was von frühern Beodachtern als Beizenstärke angesprochen wurde, oder im Handel unter diesem Namen vorkommt, durchans nicht ein und derselbe Körper ist. — Ich habe außer den genannten, schon von Nägeli untersuchten Beizensorten in meine Untersuchungen noch einbezogen: Tritieum vulgare Vill. (gemeiner Beizen) Triticum durum Dess. (= T. hordeisorme Host., harter Beizen) endlich T. spelta L. (Spelz oder Dinkel.). Zudem habe ich auch noch von mehreren dieser Getreidearten sowohl die Sommers als Bintersrucht, wie auch die Früchte vieler Standortsvarietäten in den Kreis meiner Beobachtungen gezogen. —

Es ift seit langer Zeit bekannt, daß im Endosperm der Weizenfrucht ungleichartige Stärkeförner vorkommen. Es wurden von den meisten Beobachtern in jenem Gewebe zwei verschiedene Arten von Stärkeförnern angenommen:
1) große linsenförmige, und 2) kleine, nicht abgeplattete von kugeliger, oder polyedrischer Gestalt. Zwischen beiden wurde kein Uebergang nachgewiesen. Schleiden 2) hat die Vermuthung ausgesprochen, daß in den Weizenkörnern nur einerlei Stärkekörner, nämlich bloß zusammengesetzte, vorkommen, die aus einem großen Centralkorne und kleinen rundlichen oder mehr oder minder abgeplatteten Körnchen bestehen, welche ersteres rundum bedecken. Nach dieser Auffassung entsprechen die großen linsenförmigen Stärkekörnchen den Centralkörnern. Die Maschen der netzförmigen Zeichnung, welche auf der Oberstäche zahlreicher großer Körner vorkommen, deutete Schleiden als Zusammensetzungs

2) Pharmakognosie p. 416.

<sup>1)</sup> Nägeli: Die Stärfeförner. Burich 1858.

flächen, nämlich als Einbrücke, welche die kleinen Körnchen auf der Oberfläche des Centralkornes hervorrufen.

Rägeli nimmt ebenfalls zweierlei Stärkeförnchen im Sameneiweiß ber Beizenkörner an und fügt hinzu, daß die äußersten Zellen des Endosperms

bloß mit fleinen Körnchen erfüllt find.

Auch an den Stärkeförnchen des Roggens und der Gerste hat man die gleichen Beobachtungen gemacht. Nägeli hat außer Weizen, Gerste und Roggen noch die Früchte zahlreicher anderer Hordeaceen untersucht und ist in Bezug auf die morphologischen Berhältnisse der das Sameneiweiß dieser Gewächse erstüllenden Stärkeförnchen zu folgenden Ergebnissen gekommen. Biele Hordeaceen (Triticum, Hordeum, Secale; serner Elymus Engelmanii hort., E. Hys. trix L., Aegylops triuncialis L., A. caudata L., Braconnotia elymoides Godr.) enthalten bloß Stärkeförnchen vom Thpus der Beizenstärkeförnchen. Andere (nämlich Lolium temulentum L. und L. canadense Mich.) enthalten im Sameneiweiß bloß zusammengesetzte Stärkeförnchen. An einer anderen Stelle wird noch angeführt, daß die kleinen Körnchen eine Größe bis 0·010 Millim. besitzen, und daß dei den erstgenannten (Triticum, Hordeum etc.) selten auch unzersallene Zwillinge und Drillinge vorsommen. 2) Auf Taf. 23. (Fig. 21. e und f.) werden auch Zwillingskörner und zwar von Triticum turgidum abgebildet. —

Ueber die großen linsenförmigen Stärkeförnchen von Triticum turgidum sagt Nägeli³) folgendes: Die Körner sind (von der Fläche gesehen) freisrund, oval oder von unregelmäßiger Gestalt, ³/4 bis ebenso breit als lang; ¹/3 bis ¹/2 mal so dict als breit, zuweilen mit deutlichem Kern, selten geschichtet, von der schmalen Seite lancettlich, elliptisch oder planconvex. Größe bis 0.042.

Dicke bis 0.020 Millim.

Ueber T. monococcum heißt es: Körner wie bei der vorhergehenden (T. turg.) aber etwas kleiner. Größe dis 0.030 Millim.; und über T. dicoccum: Körner wie bei der vorhergehenden. Größe dis 0.027 Millim.

Ich habe zunächst anzuführen, daß ich die Formverhältnisse der großen linsenförmigen Stärkeförnchen bei allen von mir untersuchten Beizensorten fast genau so fand, wie es Nägeli bei T. turgidum beschrieb. Im Allgemeinen haben diese Stärkeförnchen eine geringere Regelmäßigkeit als die entsprechenden Amhlumkörnchen des Roggens und der Gerste.

Die nachstehenden Mittheilungen beruhen auf mehreren Hunderten von Beobachtungen, welche theils von mir selbst, theils von den Herren J. Hübl und stud. R. Schlefinger in meinem Laboratorium ausgeführt wurden.

## 1) Arten der im Sameneiweiß des Weizens vorkommenden Stärkeförnchen.

In allen obengenannten Sorten an Weizen kommen im Sameneiweiß breierlei Stärkekörner vor. Nämlich die lange bekannten großen linsenförmigen, die ebenfalls lange bekannten kleinen kugeligen dis polhedrischen, endlich zusammensgesetze Körner.

Die lette Art von Körnern ift den Beobachtern bis jetzt entgangen, gewiß

2) Nägeli l. e. p. 470.

3) p. 418.

<sup>1)</sup> Bergl. Nägeli I. c. p. 418 und p. 538.

<sup>4)</sup> Bgl. Wiesner Techn. Mifr. p. 201.

nur wegen nicht genug forgfältiger Präparation. Die durch das Sameneiweiß des Beizenkornes geführten Schnitte und ebenso das aus den Beizenkornern durch Ausschwemmen erhaltene Satzmehl müssen mit möglichster Bermeidung von Druck unter das Mikroskop gebracht werden, sonst zerfallen die darin vorhandenen zusammengesetzten Stärkekornchen und erscheinen uns als polyedzisch abgeplattete Körner, die man wie es dis jetzt geschah, als einsache, aber auch als Bruchkörner eines zusammengesetzten Kornes deuten kann. Bei sehr sorgfältiger Präparation sindet man im Innern des Sameneiweißes der Weizenkörner häusig zusammengesetzten Körner, die aus 2 dis 25 Theilen bestehen. Die äußeren Zelllagen des Sameneiweißes führen fast nur einsache Körner. Hin und wieder beodachteten wir auch Zwillingssoder Drillingskörner. Die Wenge der zusammengesetzten Körner ist sowohl gegen die großen als kleinen einsachen, nur eine geringe. In der käuslichen Stärke sind die zussammengesetzten Körner nur selten im völlig unverletzten Zustande zu sinden. Indes haben wir sie dennoch hin und wieder gefunden. Fragmente der zusammengesetzten Körner kommen indeß in der käusslichen Stärke nicht ielten vor.

Ob ein entwickelungsgeschichtlicher Zusammenhang zwischen den kleinen (runden und polhedrischen) und den großen (linsenförmigen) Körnern besteht, habe ich nicht untersucht. Es lag nicht im Plane meiner Arbeit. Wohl aber kann ich mit Bestimmtheit aussagen, daß ein Uebergang zwischen den großen und kleinen Körnchen nicht besteht, und daß jene Anordnung der kleinen Körnchen um je ein linsenförmiges großes Korn herum, wie es die von Schleiden aufgestellte Vermuthung fordern würde, nicht vorkommt. Ersteres konstatirten wir auf statistischem Wege, letzteres nach höchst sorgfältiger Präparation. Die Statistik unserer Beobachtungen hat ergeben, daß die Maße der überwiegenden Mehrzahl der Körner sich zwei sehr verschiedenen Größen nähern, von welchen sich das eine der häufigsten Größe der großen, linsenförmigen,

das andere der häufiaften Größe der kleinen Körner nähert.

## 2) Die großen sogenannten linsenförmigen Stärkekörnchen bes Beizens.

Ihre Form stimmt, wie schon oben erwähnt, bei allen von mir unterssuchten Weizensorten überein, und gilt für sie die von Nägeli bei Triticum turgidum gegebene Beschreibung. Nur in einem Punkte differiren meine Beobachtungen von jenen Nägeli's. Niemals sah ich ein großes Stärkeforn des Weizens planconver. Nägeli hat wahrscheinlich Zwillingsbruchkörner, die manchmal sehr groß sind, und häufig nur eine sehr schwachgekrümmte abgerundete Form besigen, für einsache Körner genommen.

Kern und Schichten sind hin und wieder, lettere nie scharf zu sehen. Hingegen treten, wie schon früher von Weiß und mir gezeigt wurde, runde, überaus zahlreiche und scharf gezeichnete Schichten auf Zusat von Chromfäure hervor. ) Für die Durchmesser der großen, linsenförmigen Körner haben sich

folgende Werthe ergeben:

Grenzwerthe. häufigster Werth. Triticum vulgare 2) 0.0140—0.0390 0.0282

<sup>1)</sup> Siehe Botan. Zeit. 1866. 2) Es wurden 23 verschiedene Sorten aus Mähren, Ungarn, Frankreich, Stalien Chili und Victoria untersucht.

Grenzwerthe. häufigfter Werth. Triticum durum1) 0.0110-0.0360 0.0261 turgidum2) 0.0176 - 0.04110.0290spelta3) 0.0154 - 0.03960.0270 dicoccum4) 0.0111 - 0.03010.025999 monococ. 5) 0.0120-0.0270 0.0195

Die schon oft gemachte Beobachtung über das Auftreten einer netartigen Zeichnung an der Oberfläche der großen linsensörmigen Körner, habe ich an allen untersuchten Beizensorten bestätigt gefunden. Näheres über das Auftreten und Zustandekommen dieser Bildungen s. bei Nägeli.6) Ob diese Formen durch Abdruck der kleinen Körner, wie Schleiden vermuthet, oder durch Auflösung, wie Nägeli darzulegen versuchte, zustande kommen, konnte ich nicht entscheiden.

#### 3) Die fleinen Stärkeförnchen des Weizens

find wie die vorher beschriebenen großen linfenförmigen Amplumkörnchen des Weizens, einfache Rörnchen. Ihre Form ift häufig kugelig, manchmal aber

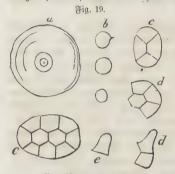

Bergrößerung 1000mal. Beigenstätte. a großes, linienförmiges, einfaches Stärtetorn; bileine einfache Stärtetörner; oc zusammengesehte Stärtetörner; ad Bruchstide bon zusammengesehten Stärtetörnern; o Bruchstörner forn eines Zwillings

Ihre Form ist häufig kugelig, manchmal aber stellenweise polyedrisch abgeplattet. Manchmal erblickt man auch unregelmäßige abgerundete Gestalten. Sin und wieder bemerkte ich Rörner, welche auf einer Seite völlig gerundet, an der entgegengesetzten scharf zugespitzt maren (Fig. 19 b), Formen, welche mir bis jetzt noch niemals unter den Stärkeförnchen begegneten. — Rägeli hat an den fleinen Stärkeförnchen keinerlei Structurverhältniffe bemerft. — Mit Hartnacks system à imm. Nr. 11 und Oc. III. erfannte ich deutlich an jedem Korne eine dichte (bläu= lich erscheinende) Schicht und einen großen wasserreichen (röthlich erscheinenden) Kern. Chromfäure bewirkt bloß eine Aushöhlung des Kernes. Weder Schichtung noch Radial= streifung wurde an den Körnern durch dieses Reagens hervorgerufen.

Diefe Rörnchen haben folgende Größen:

| overtiller through leading of the lett. |          |                 |                   |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|--|--|--|
|                                         | , ,      | Grenzwerthe.    | häufigfter Werth. |  |  |  |
| Triticum vi                             | algare . | 0.0022 - 0.0082 | 0.0072            |  |  |  |
| ,,                                      | lurum    | 0.0022-0.0078   | 0.0072            |  |  |  |
| ,, turg                                 | gidum    | 0.0025-0.0082   | 0.0072            |  |  |  |
| 77                                      | spelta   | 0.0025-0.0079   | 0.0070            |  |  |  |
|                                         | occum    | 0.0018-0.0068   | 0.0066            |  |  |  |
| ,, mon                                  | ococ.7)  | 0.0018-0.0060   | 0.0058            |  |  |  |

Die vorstehenden Zahlen lehren, daß die kleinen (einfachen) Stärkekörnchen

1) 6 Sorten aus Mähren, Ungarn, Frankreich, Algier.

3) 4 Sorten aus Württemberg und Baden.

<sup>2) 15</sup> Sorten aus Mähren, Niederöftreich, Ungarn, aus der Schweiz, England, Oftindien, Chili und Reufühweles.

<sup>4) 2</sup> Sorten aus Wiener Sammlungen. Herkunft nicht bekannt.
5) 3 Sorten aus Wiener Sammlungen. Herkunft nicht bekannt.
6) 1. c. p. 126, und p. 418.

<sup>7)</sup> Es wurden alle jene Weizensorten zur Bestimmung der Größe dieser Körner benutzt, welche auch zur Messung der großen linsensörmigen Körner dienten (Bergl. oben.)

der Weizensorten in der Größe nur wenig differiren. Die Körner der vier erstgenannten scheinen in Bezug auf Größe und Form gar nicht verschieden sein. Hingegen ist ein Größenunterschied bei T. dicoccum und monococcum gegensüber den vier erstgenannten nachweisbar.

### 4) Die zusammengesetten Stärkeförner bes Beigens.

Durch sorgfältige Präparation von frischem ober trockenem Weizen, selbst von Weizenstärke kann man sich überzeugen, daß zusammengesetzte Stärkekörner im Sameneiweiß des Weizenkornes auftreten. Sie sinden sich sowohl in den peripheren als innern Schichten des Endospermgewebs vor; in letzterer häufiger als in ersterer. Die Menge der zusammengesetzten Körner gegenüber den beiden andern Arten von Stärkekörnern ist keine große. Die Feststellung des Mengenverhältnisses würde wohl ungemein zeitraubend sein. So viel läßt sich jedoch aussagen, daß ihre Menge gegenüber der Menge der einsachen

Körner feineswegs verschwindet.

Die componirten Stärkeförner sind echt zusammengesett und zerfallen leicht und vollständig in Bruchkörner. Zwillingsbildungen treten ungemein häusig auf, wie man aus den häusig vorkommenden zuckerhutartig gestormten Bruchkörnern entuchmen kann. Drillingskörner sind schon etwas seltener, ebenso Körner, die aus vier und mehr Körnern zusammengesetz sind. Die Zahl der Theilkörner steigt nach meinen Beobachtungen dis auf 25. Die zusammengesetzten Stärkekörnchen haben eine elliptische oder eiförmige Gestalt, und überragen an Größe oft noch die großen linsensörmigen Stärkekörner. Das größte zusammengesetzte Korn, welches ich gemessen, hatte einen Durchmesser von 0.0324 Millim. Die Theilkörnchen verhalten sich genau so wie die kleinen einsachen Körnchen, in der überwiegenden Mehrzatzt der Fälle auch was die Größe andelangt. Nur bei den Zwillingskörnern fand ich, daß sie nicht selten die kleinen einsachen Körner an Größe überragen. Gegen Chromssäure verhalten sich die Bruchkörner genau so, wie die kleinen einsachen Körner.

## 5) Unterscheidung der Beizenftarke von den übrigen Stärkesorten.

Es ist bekanntlich sehr leicht, die Weizenstärke von fast allen übrigen Stärkesorten des Handels zu unterscheiden, aber mit größeren Schwierigkeiten verbunden, sie von der Stärke des Roggens und der Gerste zu unterscheiden, da die morphologischen Verhältnisse der drei genannten Stärkesorten, ziemlich übereinstimmt. Diese Unterscheidung hat in so serne eine practische Bedeutung, als Roggen manchmal zur Stärkebereitung dient, und für die Unterscheidung der Mehle aus Roggen, Weizen und Gerste keine andern Anhaltspunkte als die in den Formverhältnissen der Stärkekörnschen begründeten existiren.

Es entsteht nun nach dem vorhergehenden die Frage, ob nicht in dem Auftreten der zusammengesetzten Stärkeförner ein Mittel vorhanden ist, Weizenstärke von Gersten= und Roggenstärke, respective Weizenmehl von Roggen= und Gerstenmehl zu unterscheiden. Ich muß diese Frage verneinen, indem ich auch im Endosperm des Roggens und der Gerste ganz analoge Formen zusammengesetzter Stärkekörner gefunden habe. Es bleibt also für die Unterscheidung von Weizen=, Roggen= und Gerstenstärken nichts anders übrig, als auf die Dimensionen der Stärkekörnchen zurückzuskommen. Die hier vorliegenden umfassenden Untersuchungen über die Weizensstärke, in welchen auf alle möglichen Weizensorten Rücksicht genommen

wurde, zeigen, daß die Unterscheidung mit aller Sicherheit burchgeführt werden fann.

Ich habe früher folgende Werthe für die großen und kleinen Stärkekörner des Weizens angegeben 1). Sie bezogen sich auf Stärkesorten des Handels und auf Weizenarten, über deren Herkunft und Abstammung ich nicht orientirt war.

#### Rleine Körner.

Grenzwerthe. Säufigster Werth. 0.0022—0.0082 Millim. 0.0072 Millim.

Große Rörner.

Grenzwerthe. Säufigster Werth. 0.0111--0.0410 Millim. 0.0282 Millim.

Abstrahirt man von Triticum monococcum und dicoccum, so erhält man für die Stärkekörner ber übrigen Weizenarten auf Grund obigen Beobachtungen:

#### Aleine Körner.

Grenzwerthe. Säufigste Werthe.
0.0022—0.0082 Mm. 0.0070—0.0072 Mm.
Große Körner.

Grenzwerthe. Säufigste Werthe. 0.011—0.041 Mm. 0.027—0.029 Mm.

Vergleicht man diese Werthe mit den früher angegebenen, so ergiebt sich nur eine sehr geringe Differenz, welche für die Unterscheidung gänzlich bebeutunglos wird, wie ein Vergleich dieser Werthe mit jenen ergiebt, die sich auf die Stärkekörner von Roggen und Gerste beziehen.

#### Rleine Rörner.

Stärke von Gerste: 0.0016—0.0064 Stärke v. Roggen: 0.0022—0.0090 0.0063

#### Große Rörner.

Bergleicht man die für die Stärkekörner von Triticum dieoccum und T. monococcum gefundenen und oben angegebenen Werthe mit diesen Daten, so erkennt man sosort, daß man niemals im Zweisel sein wird, ob Roggen oder Weizenstärke vorliegt, wenn man die Dimensionen der Stärkekörner zur Unterscheidung benutzt. Hingegen wird es mit einigen Schwierigkeiten versunden sein, zwischen der Stärke von Triticum dieoccum und T. monococcum einerseits und Gerstenstärke andererseits zu unterscheiden. Dennoch sehrt ein Bergleich der Zahlen, daß die Unterscheidung durchsührbar ist. Man wird indeß, bei dem beschränkten Andau von Triticum dieoccum und monococcum und dem Umstande, daß deren Stärke selten oder vielleicht nie, serner daß Gerste nie zur Stärkebereitung und nur selten zur Mehlgewinnung dient, nur in äußerst seltenn Fällen in die Lage kommen können, diese schwierige und zeitraubende Untersuchung ausstühren zu müssen.

<sup>1)</sup> Techn. Mifroffop p. 204.

## Revision der Maake, welche den Körnern einiger bekannter Stärkesorten eigen sind.

Von Meldior Sod.

Bei der vielfachen Uebereinstimmung, welche Form und Schichtenbau der Stärkekörner der verschiedenen Pflanzen und Pflanzentheile zeigen, ist es wohl begreiflich, daß eine genaue Kenntniß der Dimensionen der Stärkekörner, für deren Charakteristik um so nöthiger ist, als die Erfahrung gezeigt hat, daß die Umpslumkörner einer bestimmten Stärkesorte innerhalb bestimmter Grenzen constante Maaße ausweisen.

Geht man die in der Litteratur befindlichen Angaben, selbst der, die gewöhnlichen Stärkesorten zusammensehen Annslumkörnchen durch, so wird man häufig nicht unerhebliche Differenzen finden.

Der Grund für die differirenden Angaben kann ein sehr verschiedenartiger sein. Manchmal sind die fehlerhaften Angaben der Maaße in Verwechslungen des Untersuchungsmateriales zu suchen. Solchen Jerthümern begegnet man nur zu oft in der Litteratur. Meist aber werden die Unterschiede in den Costirungen der Stärkekörner, dadurch hervorgerufen, daß die Messungsresultate in nicht näher definirten und deshalb unvergleichbaren Zahlen ausgedrückt werden.

Die Angaben der Länge (3. B. des Längendurchmessers eines symmetrisch gebauten Kornes) beziehen sich manchmal auf Maxima, manchmal auf Mittelswerthe. Es ift begreissich, daß die Maxima und Mittelwerthe der Kornlänge einer und derselben Stärkesorte immer und oft sehr beträchtlich differiren. Sibt nun ein Autor Maxima, der andre Mittelwerthe an, ohne aber die Bedeutung der bezüglichen Zahlen zu präzisiren, so werden sich, selbst ganz richtige Messungen vorausgesetzt, die auf eine und dieselbe Stärkesorte bezügliche Zahlen widersprechen müssen.

Die zwecknäßigste Art der Darlegung der Messungsresultate an Stärkekörnchen, ist die von Prof. Wiesner, in allen seinen Arbeiten mit Consequenz durchgeführte. Sie besteht darin, eine große Reihe von Messungen an einer und derselben Stärkesorte zu gewinnen und daraus die Grenzwerthe und die sich ergebenden häufigsten Werthe abzuleiten. Versucht man eine zweite, dritte . . . Neihe von Messungen in derselben Weise arithmethisch zu behandeln, so kommt man wieder genau zu denselben Resultaten, rechnet man hingegen Mittelwerthe, so ergeben sich oft sehr bedeutende Differenzen.

Ich habe die Stärkeförnchen einiger sehr bekannter Stärkesorten gemessen und die Resultate in derselben Beise berechnet, also Grenze und häufigste Werthe bestimmt.

Die gefundenen Zahlen dürften um so mehr Anspruch auf Beachtung verdienen, als sich die Werthe auf sehr zahlreiche Beobachtungen und auf ein sehr ausgedehntes Untersuchungsmaterial stützen.

#### 1) Bohnenstärfe.

Ueber die Form der Stärkeförnchen, welche in den Samenlappen der Phaseolus-Arten auftreten, findet man nur übereinstimmende Beobachtungen.

Die Körnchen find rund bis oval, und felbst abgerundet dreiedig, häufig etwas plattgedrückt. Die Körner werden von großen lufterfüllten Längsspalten. und nur felten von Querfpalten durchfett. Schichtung am Rande meift beutlich. Un Phaseolus multiflorus Lam. follen nach Rägeli1) feine Schichten

zu bemerfen fein.

In Bezug auf Größe geben hingegen die Angaben der Beobachter auseinander. Nach Nageli fteigt die Langsare der Stärkeförnchen bei den ge= wöhnlichen Bohnenarten bis 0.040 Millim. Bei Phaseolus aureus Hamilt. und Ph. saponaceus Savi erreichen die Stärkeförnchen nach demfelben Beobachter eine Länge bis 0.055 Millim. — Rach Payen 2) follen die Körnchen der Bohnenstärke eine Größe bis zu 0.075 Millim.; die Körnchen aus den Samenlappen von Phaseolus vulgaris aber bis 0.063 Millim. erlangen. Wiesner3) beträgt die häufigste Länge der Stärkeförnchen von Phaseolus multiflorus 0.033 Millim., von Ph. vulgaris 0.039 Millim.

Die Stärkekörnchen aller von mir untersuchten Phaseolus-Samen haben sich geschichtet erwiesen. Die Schichtung war allerdings bei der Stärke verschies dener Sorten eine verschieden deutliche. Stets wird die Schichtung durch Chromsfäure deutlicher. Häufig tritt sie dann mit außerordentlicher Schärfe hervor

und geht bis in's Innere des Kornes.

Folgendes sind die von mir gefundenen Maake für die Längendurchmesser der Körner: Grenzwerthe. häufigster

Werth. Phaseolus vulg. L. Gtärkekörner aus dem Junern 0,0252-0,0482=0,038 Samen aus Mähren. von der Peripherie des Samens 0,0168-0,0378-0,030 Phaseolus vulg. L., Stärkeförner aus dem Innern 0,0240-0,0478-0,039 Samenaus Niederöftr. von der Peripherie des Samens 0,0177-0,0380-0,031 Phas. multifl. Lam., Stärketörner aus dem Innern 0,0084-0,0429-0,033 a.d.Wiener bot. Garten i von der Beripherie des Samens 0.0080-0.0312=0.028 Phaseol. Mungo Aub, Stärfeförner aus dem Innern 0,0231-0,0504-0,032 l von der Peripherie des Samens 0.0147-0.0420=0.023 von Réunion. Phaseol. radiatus L., Stärkeförner aus dem Junern 0,0147-0,0399-0,029 1 von der Peripherie des Samens 0,0126-0,0231=0,019 aus Indien.

Marmorbohnen (Bar. Stärkeförner aus dem Innern 0,0231—0,0356=0,031 von Phas.vulg.?) vom der Peripherie des Samens 0,0189—0,0294=0,023

2) Maisstärke.

Nach Nägeli erreicht der Durchmesser des Stärkekornes 0.021 Millim.; im äußern (hornigen) Theil des Sameneiweißes find die Körner etwas fleiner als im innern (mehligen) Theile. Im ersteren steigt nämlich ihre Größe bis auf 0.016, im letteren bis auf 0.021 Millim. 4) - Nach Payen 5) erreichen

3) Technische Mikroskopie. p. 208.

4) l. c. p. 409.

Die Stärfeförner: Zürich 1858. p. 427.
 Rägeli: l. c. p. 427 und Payen: Précis de Chimie industrielle. Paris 1859. II. Bb. p. 49.

<sup>5)</sup> Payen: Précis de Chimie industrielle. Paris 1859, II, Bb. p. 49.

die Maisstärkeförnchen eine Größe bis 0.025 Millim. Die Körner des hornigen Theils sind polyedrisch, die des mehliges Theiles mehr abgerundet. — Nach Wiesner') kommen im äußeren hornigen Theile polhedrische, im inneren runde, mit echt zusammengesetzten spärlich vermengte Stärkekörner vor. Die Größe der Körner liegt nach diesem Beobachter zwischen 0.0072—0.0325, und nähert sich meist dem Werthe 0.020 Millim.

Es folgen bier meine Beobachtungen :

| To program year within   | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Grenzwerthe.      | häufigste Werthe. |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gelber gemeiner Mais     | mehliger Thei                           | 1 0,011 - 0,0231  |                   |
| aus Ungarn               | horniger Thei                           | 0.0147 - 0.0252   | = 0.020           |
| Gelber Mais aus New-     | mehliger Thei                           | 10,0117 - 0,0210  | = 0.017           |
| Süd-Wales                |                                         | 10,0126 - 0,0189  |                   |
| Pferdezahnmais von       | mehliger The                            | 0.0105 - 0.0201   | = 0.016           |
| New-Süd-Wales            | horniger Thei                           | 10,0120 - 0,0240  | = 0.018           |
| Violetter Mais aus       | mehliger Thei                           | 0.0126 - 0.0250   | = 0.018           |
| Mordamerifa (            | horniger Thei                           | 0,0084 - 0,0315   | = 0.016           |
| Bräunlichrother Mais aus | mehliger Thei                           | 10,0126 - 0,0231  | = 0.016           |
| Mordamerika.             | horniger Thei                           | 1 0,0084 — 0,0210 | = 0.016           |

Aus diesen Beobachtungen folgt, daß die Größe der Maisstärkekörnchen von 0.0084—0.0315 Millim., steigt und daß die häufigsten Werthe zwischen 0.015—0.020 Millim. liegen. Es hat sich auch herausgestellt, daß die dem mehligen Theile angehörigen Stärkekörner nicht immer größer find, als die im hornigen Theile vorkommenden, wie frühere, oben citirte Beobachtungen annehmen ließen.

3) Marantastärfe.

Die Stärke aus den Anollen von Maranta arundinacea L. (westindisches Arrowroot zum Theil, Jamaica Arrowroot) besteht aus Körnchen. welche nach Rägeli2) eine Länge bis zu 0.05 nach, L. Soubeiran 3) bis 0.07, nach Payen 4) bis 0.740, endlich nach Wiesner 5) bis 0.07 Millimeter erreichen.

Nach letterem Beobachter nähert fich ber Werth der Länge diefer Körner meist der Größe 0.036 Millim.

3ch fand für die Stärkekörner von Maranta arundinacea L. folgende Werthe:

| Stärke von:    | Grenzwerthe:  | häufigste Werthe: |
|----------------|---------------|-------------------|
| St. Vincent    | 0.017—0.065   | 0.033-0.048       |
| Réunion        | 0.015 - 0.067 | 0.033-0.050       |
| Jamaica        | 0.017 - 0.070 | 0.036-0.049       |
| Bermudas       | 0.013-0.067   | 0.029-0.052       |
| West=Indien 6) | 0.017-0.069   | 0.027 - 0.054     |

Diese Zusammenstellung lehrt, daß die Größe der in Rede stehenden Stärkeförner fehr variabel ist, so zwar, daß sich die häufigsten Längen nicht durch einen Näherungswerth, sondern nur durch Grenzwerthe ausdrücken laffen.

<sup>1)</sup> Technische Mikroskopie pag. 207.

<sup>2)</sup> l. c. p. 443. 3) S. Nägeli l. c.

<sup>4)</sup> Précis de chimie industrielle. II. pag. 49. 5) Technische Mitrostopie. pag. 210.

<sup>6)</sup> Handelswaare von unbekannter Herkunft.

## Dritter Abschnitt. Droguen.

## Untersuchungen über die Guarana.

Bon 3. Wiesner.

Die unter bem Namen Guarana (Pasta guarana, Pasta Paulliniae sorbilis) in jüngster Zeit in den europäischen Handel eingetretene Drogue, steht im Lande der Erfindung und Gewinnung dieses Körpers (Brasilien) seit alter

Reit in Verwendung.

Der hohe Gehalt an Coffein, (4—5 Proc.; in den Kaffeebohnen nur 0·2—0·8, in den Theediättern gewöhnlich nur 0·6—2 Proc.) hat diese Drogue unter den Chemikern und Aerzten bekannt gemacht. Bon Trousse au und von Patruban wurde diese Substanz als Mittel gegen Migräne und Neuralgie in Borschlag gebracht, und schon ist sie in einige europäische Pharmakopöen eingeführt worden. 1)

In Brasilien dient der Aufguß der Guarana als Genußmittel etwa wie Kaffee, Thee, Maté (Paraguay tea) oder Coca. Vielleicht, daß der eminent anregende wirkende Guaranaaufguß auch in Europa als Genußmittel Singang findet, also ein ähnliches Schicksal erfährt, wie die bei uns eingebürgerten anregenden Genußmitteln, die anfänglich in Europa nur als Heilkörper in Ber-

wendung standen.

Jedenfalls ist es jetzt schon von Werth, die Eigenschaft und Kennzeichen der Guarana genauer kennen zu lernen, indem dieser Körper bereits Gegenstand des Handels wurde und nach manchen Augaben schon an den Erzeugungsorten Verfälschungen ausgesetzt fein oder doch mit Zusätzen versehen werden soll, welche den Werth der Waare beeinträchtigen.

Einige im Nachfolgenden mitgetheilte Beobachtungen durften zur Berichtigung mancher, in Fachkreifen verbreiteten irrthümlichen Angaben über die

Guarana beitragen.

Die ersten verläßlichen Angaben über die Guarana verdanken wir Martius?), welcher in dem mit Spix herausgegebenen Reisewerke über Brasilien berichtete, daß die Mauhć's diese Substanz, welche der Antor "das Guarana" nennt, aus den Samen einer Sapindacee bereiten. Martius hat die Stammspflanze der Guarana als Paullina sorbilis beschrieben. Wir ersahren aus seinen Mittheilungen, daß die Samen dieser Schlingpflanze im Oktober oder November reisen, daß sie zu dieser Zeit aus der Kapsel gelöst und zur Trocknung an die Sonne gebracht werden. Die Samen werden nunmehr in steinerne Mörser oder auf ausgehöhlte Sandsteinplatten gebracht und von unten her durch ein Kohlenseuer erwärmt. Die schwach gerösteten Samen werden sodann zu einem seinen Pulver zerrieben, das mit etwas Wasser angenäßt, oder die Nacht über

<sup>1)</sup> S. Commentar der österr. Pharmatopoe. Bd. III. p. 95, 2) Reise in Brasilien, Bd. III. (Herausgegeben von Martius 1831 p. 1061 und 1068 ffb.)

bem Thane ausgesetzt, die Consistenz eines Teiges annimmt und sich kneten läßt. Diesem Teige werden vor seiner Formung noch ganze oder grob zerkleimerte Samen zugesetzt. Hierauf wird der Paste die Form von Cylindern oder Spindeln, seltener von Augeln gegeben. Das Gewicht der Stücke beträgt 12 bis 16 Unzen. In der Sonne oder im Rauch der Hütte werden die gesormten Stücke getrocknet, wobei sie so hart werden, daß sie mit der Art zerschlagen werden müssen. In dieser Form, als steinharte Masse, läßt sich die Guarana durch Jahre hindurch unverändert ausbewahren. Für die Bersendung wird sie zwischen Scitamineenblätter in Körbe gepackt. Geringe Sorten werden durch Zusatz von Cacaobohnen und Mandiocamehl (Stärke oder stärkereiches Mehl, bereitet aus den Knollen der Jatropha Manihot) gewonnen. Selbe erhalten dadurch eine im Bruche weißliche Farbe. Echte Guarana unterscheidet sich von einem derartigen geringen Produkte durch eine größere Härte, durch größeres Gewicht und endlich dadurch, daß das Pulver eine graulich-rothe Farbe besitzt, während die unchte Waare ein weißliches Pulver liesert.

In neuerer Zeit hat Silva Cout in ho<sup>1</sup>) über die Gnarana (Uarana) berichtet. Nach bessen Mittheilungen wird die Gnarana, obschon sie bereits Gegenstand des Welthandels ist, noch in derselben Weise, wie von den Ersindern, den Mauhé-Indianern, bereitet. Dieser Abhandlung ist, in Betress der Bereitung der Gnarana nur wenig Neues zu entnehmen. Die Früchte der Paullinia sordilis werden in's Wasser gelegt, damit das Pericarp, welches nach Continho zur Bereitung einer gelben Farbe dient, sich leichter von den Samen ablösen lasse. Die Zerkleinerung der gerösteten Samen ersolgt in hölzernen Mörsern mit Stößeln aus hartem Holze. Der Teig wird in die Form von Würsten oder Broden gebracht und zuerst an der Sonne, und dann im Ofen getrocknet. Die Samen müssen gleich verarbeitet werden, sonst gehen sie durch

Bährung zu Grunde.

Nach den Angaben im brasilianischen Kataloge über die Pariscr Ausstellung 2) sollen die Früchte des Uaranabaumes im unreisen Zustande gesammelt werden, und die zubereitete noch nasse Guaranamasse sehr leicht in Gährung übergehen, so daß nicht mehr von diesem Muße bereitet werden dars, als zur Bereitung der Paste nothwendig ist. Auch hier findet sich die Angabe, daß die Früchte der Paullinia sorbilis eine Farbe liesern. Letztere soll jedoch roth sein.

Nach Beckolt's 3) Mittheilungen foll es gar nicht gelingen, aus angenäßtem Guarana samenmehl eine harte Paste zu bekommen und dies erst nach Zusat von Mandiocamehl möglich sein.

Die auf bem europäischen Markte erscheinende Guarana hat die Form von chlindrischen, an beiden Enden abgerundeten Stangen, deren Länge 10—20, deren Durchmesser 3—5 Cent. beträgt. Außen zeigen die Stücke eine tief chocoladesbraune Farbe. Auf frischer Bruchsläche erscheint die Orogue viel lichter braum gefärbt, ist deutlich settglänzend und zeigt zene Structur, die man bei Gesteinen als Mandelstructur bezeichnet. Es sind nämlich in einer dem freien Auge ziemlich homogen erscheinenden Grundmaße, theils heller, theils dunkler als diese gefärbten Stücke, die meist 2—4, seltener 7—8 Millim. im Ourchmesser halten, eingebettet. Die Samen haben einen Durchmesser dis zu

<sup>1)</sup> J. M. da Silva Coutinho. Noticia sobre o Uarana. Rio de Janeiro 1866. 2) Deutsche Ausgabe. Rio de Saneiro 1867 p. 86.

<sup>3)</sup> Die Guarana. Sigungeberichte der Raif. Atademie der Biffenschaft zu Bien math. nat. Klaffe Bb. 57 II. p. 473 ffb.

10 Millim. Sowohl Größe als Form dieser in die Grundmaße eingelagerten Stude zeigen, daß nur zerkleinerte, nie ganze Samen in der im Sandel vorkommenden Guarana zu treffen find. Auch in den Proben von Guarana, welche 1867 in Baris von Brafilten ausgeftellt wurden, habe ich nur Samenbruchftucke gesehen. Die in der Guarana eingesprengten Samenftucke find nicht felten mit einem rein weißen Beschlage versehen. Die Bruchfläche nimmt selbst nach jahrelanger Aufbewahrung nicht die tiefbraune, beinahe schwarze Farbe an. welche die Oberfläche der Guarang stets zeigt. Es durfte deschalb die Unnahme berechtigt sein, daß die Oberflächenfarbe der Orogue nicht von felbst an der Luft entsteht, sondern auf andere Weise, vielleicht durch die Einwirkung von Rauch (veral. oben bei Gewinnung der Guarana) hervorgerufen wird. Die Guarana ift hart und zähe; fie läßt fich im Mörfer nur schwer zerkleinern. Das Bulver ift licht zimmtbraun. Durch längere Zeit in einem geschloffenen Befäße aufbewahrt, oder auf einige Augenblicke in einem erwärmten Gefässe verschlossen, läßt es einen eigenthumlichen fäuerlich aromatischen Geruch erkennen. der mich an den Geruch der aus dem Paradiesapfel (Solanum lycopersicum) bereiteten Tunke erinnert. Die feste Drogue ist fast gänzlich geruchlos. Der Geschmack ift beutlich bitter. Nach gelindem Erhitzen nimmt sie den Geruch und Beschmack ber geröfteten Raffeebohnen an. 3m Baffer erweicht die Guarana, die Flüssigkeit nimmt eine bräunliche Farbe an, der feste Rückstand entfärbt sich immer mehr und mehr. Die frischen Samen, besonders die Schale, schau= men, mit Baffer geschüttelt, ihres schon von Martius nachgewiesenen Saponingehaltes wegen, mas bei der Guarana nicht der Fall ift. — Die Angaben über die Aschenmenge der Guarana widersprechen sich. Nach einer Angabe soll die Guarana mehr als 71) nach einer anderen 2.6 Proc. Afche liefern.2) Herr Melch. Sock hat mehrere fehr forgfältige Afchenbestimmungen mit dem ihm von mir übergebenen Materiale vorgenommen und gefunden, daß die lufttrockene 8.2 Broc. Wasser führende Substanz im Wittel 1.87 Broc. Asche giebt, welche aus kohlensaurem und phosphorsaurem Rali, kohlensaurem und phosphorsaurem Natron, Riefelfäure und einer Spur Ralf befteht.2)

Zu der nachfolgenden mitrostopischen Untersuchung dienten nicht nur zahlereiche Guaranaproben, sondern auch die unveränderten Samen von Paullinia sorbilis Mart. aus deren Heimathlande.

Da die Guarana, wie oben mitgetheilt wurde, eine überaus harte und ähe Masse ift, welche sich beispielweise nur sehr schwer im Mörser pulvern läßt, so ist leicht einzusehen, daß eine solche Substanz mit dem Messer nicht gut präparirt werden kann. Um besten bereitet man die Guarana für die mikroskopische Untersuchung vor, wenn man ein Stück derselben einige Stunden in destissirtem Wasser beläßt, wobei an den Structurverhältnissen der Zellen nichts geändert wird, und die ganze Substanz so breiartig weich wird, daß sie mittelst der Nadeln in genügend seiner Form auf den Objektträger des Mikroskops gebracht werden kann. Diese höchst einsache Präparationsweise erweist sich für die Untersuchung als völlig ausreichend. Sie erweiset vor allem anderen, daß bie

1) Commentar ber öfterr. Pharm. I. 454.

<sup>2)</sup> Peckolt 1. 0.
3) Aussührliche Mittheilungen über Gewinnung, Bersendung, Benützung 2c. ber Guarana, finden sich in der Abhandlung: Die Guarana, von Prof. J. Biesner. Ausstand 1870.

Suarana durch und durch aus geformten Elementen besteht, 1) und daß ganze grobe, völlig wohlerhaltene Gewedsstücke der Samen der Paullinia sorbilis in der Juarana anzutreffen sind. Es sind dies nämlich die, dem freien Auge ganz gut kenntlichen körnigen Einschlüsse. Selbe sind manchmal heller gefärdt, als die Grundmasse, manchmal sogar wie mit einem weißen Pulver überstreut, hin und wieder tief chocoladebraun gefärdt. Die Grundmasse besteht theils aus Zellen oder Zellgruppen der Samengewebe, theils aus Zellfragmenten und bloßegelegten Sinschlüssen der Zellen; nämlich aus Stärkeförnern, Aleuronkörnern (Klebermehl) und Fettröpschen.

Durch die Wirkung des Wassers werden die bräunlich gefärbten Röstprodukte, welche die Zelle erfüllen, und ebenso die Intercellularsubstanz der Zellen in Lösung gebracht, wodurch zwei Erscheinungen erklärlich werden, welche nach der Einwirkung von Waffer auf Guarana hervortreten. Bringt man nämlich ein Stück Guarana, welches vorher in bestillirtem Waffer aufgeweicht murde, auf den Objektträger, fo zerfällt es ichon durch Drud mittelft des Dechglaschens in ein feines Pulver, welches sich aus einzelnen Zellen zusammengesetzt erweift. Dieses Bulver hat eine rein weiße Farbe, indem alle gefärbten Substanzen der Zellen durch das Waffer in lösung gebracht wurden. Daß es das Waffer ift, welches diese gefärbten Substanzen, zumeist wohl nur Röstprodukte, löste und nur durch die einfache Wafferwirkung die gänzliche Auflösung der Intercellularsubstanz hervorgerufen wird, hiervon kann man sich leicht dadurch überzeugen, daß man ein Körnchen der Guarana, welches, wie schon oben erwähnt wurde, ein unverletztes Fragment eines Samens ift, in fettes Del einlegt, wobei die Bellen zum größten Theile im völligen Berbande bleiben. 3ch fage, zum größten Theile, nicht völlig; ein Theil der Intercellularsubstanz der Zellen ift

Die weiße-Bestäubung, welche an manchen der körnigen Einschlüsse der Orogue wahrgenommen wird, wurde für Stärke gehalten, und ist die Meinung ausgesprochen worden, daß ein derartiger Beschlag auf eine Verfälschung durch Tapioca hinweise. Es ist dies jedoch ganz unrichtig. Diese weiße staubige Masse besteht, so wie jede andere Partie der Guarana aus den das Gewede der Paulstinia-Samen konstituirenden Zellen, welche aber an diesen Stellen ihrer farbigen Produkte beraubt wurden, zweiselsohne durch Wasser, welches zur Zeit, als die Guarana noch frischer, nasser Teig war, die Samenfragmente bespühlte, später nach anderen Stellen geführt wurde und endlich als tropsbares Wasser gänzlich aus der Masse verschwand. Dieser Sachverhalt ist um so gewisser richtig, als die genannten weißbestäubten Körnchen nur mit einem Theile ihrer Oberstäche der Grundmasse anhaften, mit einem anderen, oft größeren Theile, in Hohlzümme frei hineinragen, welche so reichlich die homogene Grundmasse der Guarana durchseben.

Die Samen der Paullinia sorbilis bestehen, der überwiegenden Hauptmasse nach, aus Parenchhmzellen. Es ist deshalb begreislich, daß reine Guarana sast nur aus diesen Zellen sich zusammensett. Die kleinen Mengen der übrigen Gewebe der Samen wurden bei der Röstung und Zerkleinerung so zertrümmert, daß es schwer hält, deren Anwesenheit in der Drogue überhaupt nur zu konstatiren. Nur hin und wieder findet man in manchen Stücken kleine Fragmente des Oberhautgewebes der Samenschale. Dieses Gewebe ist leicht kenntlich an

<sup>1)</sup> Worauf ichon Aug. Bog I (Commentar beröfterr. Pharm. I. p. 453) aufmerkjam machte.

den tiefbuchtigen, stark verdickten Zellen mit braun gefärbten Membranen und schwarzbraunem, seinkörnigem Inhalte. Der Längendurchmesser dieser Zellen

beträgt meift nahezu 0.05 Millim.

Die organisch geformten Antheile reiner Guarana bestehen bloß aus Barenchhmzellen; die Form berselben ift länglich vier- bis sechsseitig, doch nicht scharffantig, fondern abgerundet. Bei der Aufschwemmung der Zellen in Waffer haften häufig zwei Zellen aneinander; es sind dies die Tochterzellen einer und derselben Mutterzelle, deren Intercellularsubstanz an den Berührungsflächen der neugebildeten Zellen erhalten ift. Der Längendurchmeffer ber Zellen schwankt zwischen 0.050 und 0.118 Millim. und nähert sich zumeist der Größe 0.09 Mill. Die Membran der Zellen hat eine so geringe Dicke, daß sich letztere nur schwer bestimmen ließe. Bon dieser Zartwandigkeit ber Zellen überzeugt man sich am beften, wenn man fie, in fettem Del eingelegt, betrachtet. 3m Baffer quellen die Membranen etwas auf und zeigen dann eine Dicke von etwa 0.0014 Millim. Der Inhalt der Zellen erscheint anfänglich bräunlich und trübe. Erst nach längerer Einwirkung des Waffers auf die Zellen entfärben sie fich und werden so flar, daß fich der Zellinhalt deutlich erkennen läßt. Er befteht zum größten Theile aus Stärkekörnchen, ferner aus Fetttröpfchen und wie ich durch Bergleich mit den in Del eingelegten Braparaten fand, aus einer kleinen Menge von Stellenweise tritt in ben Zellen eine feinkörnige Daffe auf, Aleuronkörnchen. nämlich Refte des Brotoplasma's.

Die Stärkeförnchen der Guarana scheinen etwas aufgequollen zu sein. Es läßt sich dies allerdings nicht aus ihrem Aussehen, auch nicht aus ihren Dimensionen entnehmen, wohl aber aus einer eigenthümlichen Form mancher, mit Stärkeförnchen dicht erfüllten Zellen erschließen. Diese Zellen zeigen nämslich eine wellenförmig gestaltete Membran. Die wellenförmigen Erhabenheiten werden sichtlich durch Stärkeförnchen hervorgerusen, welche sich in die dehusam gewordene Zellwand hineindrängten. Die stärkerfüllten Parenchymzellen der unveränderten Samen zeigen diese Erscheinung nicht. Dies und der Umstand, daß die wellenförmig konturirten Zellen dicht mit Stärkeförnchen erfüllt sind, läßt schließen, daß die Stärkeförnchen der Guarana gequollen sein müssen. Ein Bergleich der in der Guarana enthaltenen Stärkeförnchen mit den in den Samen vorkommenden unveränderten Amylumkörnchen, läßt keinen Unterschied zwischen

beiden, weder in der Form noch in der Größe erkennen.

Es ift für die, auf die mögliche Berfälschungen der Guarana Rücksicht nehmende Untersuchung dieser Drogue hochft bemerkenswerth, daß die Stärkekörnchen der Guarana Form= und Größenverhältnisse darbieten, welche von jenen der Tapiocaftartekornchen fo wesentlich abweichen, daß eine Berwechslung beider nicht möglich ift. Die Stärkefornchen aus dem Samengewebe der Paullinia sorbilis sind rundlich oder eiförmig; meist einfach, einzelne zu 2-15 componirt. Die einfachen Stärkeförnchen haben einen Durchmeffer von 0.008 bis 0.017 Millim., meift von nahezu 0.012 Millim. Die Tapiocaftärkeföruchen find hingegen, wie bekannt, fast durchgängige Zwillingskörner, von denen jedes einzelne Theilkorn halbkugelig bis zuckerhutförmig ift, und meift einen Längendurchmeffer von 0.02 Millim. aufweift. Die eigenthümliche Form und Lage des Rernes der Tapiocastärketornchen wird den Beobachter stets in den Stand seigen, diese von den Buarana-Stärkeförnchen zu unterscheiden. Ich bemerke noch, daß fich die, faft immer runden, kugeligen ober elipsoidischen Stärkekornchen der Paullinia-Samen, bei ftarken Bergrößerungen (Hartnack: Syst. à imm. Nro. 10, Ocul. Nro. III.) fehr deutlich geschichtet erweisen.

So scharf als man durch das Studium der Stärkekörnchen, welche in der Guarana auftreten, eine Beimischung von Tapioca nachweisen kann, so sicher läßt sich durch genaues mikrostopisches Studium der Gewebstheile, aus dem sich diese Drogue zusammensetzt, eine etwaige Versetzung mit Cacaobohnen erniren. Das Gewebe der Cacaobohnen besteht, wie das der Paulliniasamen der Hauptmasse nach aus Parenchym, und dieses setzt sich aus zartwandigen, rundlich polyedrischen Zellen zusammen. Die Form dieser Zellen hat allerdings viele Achnlichkeit mit jener der Parenchymzellen der Guarana. In der Größe und in Betreff des Inhaltes sind jedoch beide Arten von Zellen leicht von einander zu unterscheiden. Die Zellen aus dem Parenchym der Samenlappen der Cacaobohnen sind beträchtlich kleiner als die korrespondirenden Clementarorgane der Paullinia-Samen. Erstere haben nämlich meist einen Durchmesser von bloß 0-033 Millim. Die Zellen der ersteren enthalten nur wenig oder gar keine Stärke, die der letzteren sind hingegen kast durchgängig mit Stärkeförnchen erfüsst.

Die Amhlumkörnchen der Cacaobohnen sind kleiner als die der Guarana und messen zumeist nur 0.006 Millim. Ferner ist noch hervorzuheben, daß die Hauptmasse der Parenchymzellen der Cacaobohnen farblos, der Rest durch einen röthlichen oder violetten Farbstoff, der durch Alkalien blau, durch Säuern lebhast roth gefärbt wird, tingirt ist, und daß die Cacaobohnen eine weitaus größere Fettmenge (in Form kleiner Tröpschen) führen, als die Palliniasamen. Die Differenz im Fettgehalte beider Gewebe springt sogleich in die Augen, und dies wird sehr begreisslich, wenn man bedenkt, daß die Cacaobohnen mehr als 40, die Guarana-Samen nur etwa 3 Proc. Fett führen. Die hervorgehobenen Unterschiede sind so aussällig, daß eine Nachweisung des Gewebes der Cacaobohnen in der Guarana auf mikrostopischem Wege sehr leicht und sicher gelingt.

Die peripherische Partie der Guarana unterscheidet sich wie schon oben erwähnt, und wie bekannt, von der Junenmasse durch eine dunklere Farbe. Mikrostopisch ist sie von der Junenmasse nicht verschieden, sondern besteht wie diese aus den Parenchymzellen der Guaranasamen in mehr oder minder gut erhaltenem Zustande und aus Produkten mechanischer Zerkörung dieser Zellen, nämlich aus Zellmembranstücken, ausgetretenen Stärkes und Aleuronkörnchen, Fetttropfen und der schon oben erwähnten protoplasmatischen Masse. In dieser peripherischen Partie sind Pilzsporen und überaus seine Pilzmycelien nicht selten.

Auch in der pulverförmigen Guarana, wie eine folche von den Apotheken geführt wird, sind die Structurverhältnisse der Guarana leicht nachzuweisen. Doch ist begreislicherweise die mechanische Zerstörung der Zellen in diesem Produkte weiter gediehen als in der Paste. Namentlich treten häusig Zellen auf, die in Folge erlittener Quetschungen im Flächenbilde etwas größer als die unveränderten Zellen erscheinen.

Ich habe zahlreiche Guaranaforten des Handels untersucht und darunter keine einzige gefunden, welcher das Gewebe der Cacaobohnen beigemengt gewesen wäre. Alle Proben bis auf eine, waren völlig frei von Tapiocastärke. Es ergibt sich hieraus, daß allerdings Verfälschungen der Guarana mit dieser Stärkemehlsorte vorkommen, daß aber Peckolt's Behauptung, aus den Samen der Paullinia sorbilis allein könne keine ershärtende Paste erhalten werden, grundlos ist, und daß fremde

Bufate in ber auf bem europäischen Martte vortommenben Bua-

rang nur felten vorzutommen icheinen.

Die genaue mitrostopische Vergleichung der Samen mit den in der Guasrana enthaltenen Gewebsbestandtheile hat ferner dargethan, daß so wie in dem Parenchymgewebe der reisen Samen, so auch in den forrespondirenden Gewebsbestandtheilen der Guarana sich ein starker Schwund der Intercellusarsubstanz bemerkbar macht. Es ergibt sich hieraus, daß zur Vereitung der untersuchten Guaranasorten entweder völlige reise, oder doch der Reise sehr nahe Samen verwendet worden sein mußten. Die oben mitgetheilten Ungaben, daß die Paullinia-Samen im unreisen Zustande zur Guaranagewinnung dienen, ist deshalb sehr unwahrscheinlich.

# Untersuchungen über Abstammung und Sigenschaften einiger Barze. 1)

Bon 3. Wiesner.

#### Die Bengoë von Singapore.

Bon Herrn Dr. Krausse in Singapore ist mir eine sehr interessante Sammlung von auf Benzoe bezüglichem Untersuchungsmateriale zugekommen. Die Sendung enthielt Zweige der auf Singapore von den Engländern in neuerer Zeit auf Benzoe ausgebeuteten Bäume, und zwar in gut erhaltenen, blühenden und fruchttragenden Exemplaren; ferner Früchte des Baumes in verschiedenen Stadien der Reise, Harz führende Stammstücke von verschiedenem Alter, endlich das in Singapore gewonnene Harz selbst.

Der Juhalt dieser Sendung hatte für mich einen hohen Werth. Ich hoffte dieses Untersuchungsmaterial zur Ausfüllung mancher Lücke in unseren Kenntnissen über die Benzoë und den Benzoöbaum verwerthen zu können.

Ueberschaut man unsere Renntnisse über Bengoë, so stößt man auf folgende

unerledigte Bunkte.

1. Stammt alle Benzoë von einem und demselben Baume, nämlich von Styrax Benzoin Dryard. (—Benzoin officinale Hayne)? Allerdings ist bekannt, daß die sumatranische und ein Theil der hinterindischen Benzoë von dem genannten Baume herrühren. 2) Dennoch ließ die Verschiedenartigkeit im chemisschen Sharakter der Benzoösorten, und das oft sehr beträchtlich verschiedene Aussehen der Sorten der Vermuthung Raum, daß noch andere als der genannte Baum käusliche Benzoö liesern. So ist z. B. von Henkel3 die Ansicht aussessprochen worden, daß die Zimmtsäure führenden Benzoesorten von einem andern Baume herrühren. Auch Flückiger hat in brieslichen, an mich gerichtete Mittheilungen (April 1868) Zweisel darüber ausgedrückt, ob die aus den Laosskändern kommende Benzoö und die aus Sumatra stammende von derselben Pflanze herrühren.

2. Ueber die Entstehung des Benzosharzes in den Geweben der Stammspflanze ist noch nichts bekannt, und doch ist diese Frage nicht nur in botanischer Beziehung von Wichtigkeit, um die Gewebe und Zellentheile (Membran oder Inhalt) welche das Harz liefern, kennen zu lernen, sondern vorzugsweise in chemischer Beziehung, und zwar deshald, um auf dem Wege direkter Beobachstung zu konstatiren, ob Bittermandelöl, welches nach Hasiwet? 4 ausgezeichsneter sputh. Untersuchung in so innigem Zusammenhange mit einem Theile

<sup>1)</sup> Borläufig im Berichte ilber die öfter. Expedition nach Oftafien mitgetheilt.
2) S. die Citate in meinem Buche: Die Gummiarten, Sarze 2c. Erlangen 1869 p. 181.

<sup>3&#</sup>x27; Zeitschrift bes öfterr. Apothekervereins 1865. (Bergl. auch Cannstatt's Jahressbuch 1861 p. 34.) 4) Ann. ber Chem. und Pharm. Bb. 139 p. 89.

bes Benzoëharzes steht, jener Körper ift, aus welchem in den Geweben des Benzoëhaumes die Benzoë entsteht.

3. Roch nicht alle im Sandel vorkommenden Benzoeforten find genau

charakterisirt und nicht alle noch auf Zimmt- und Benzoösäure untersucht. Diese Lücken in unseren Kenntnissen über die Benzoe haben mich bewogen, in der Instruktion für die fachmännischen Begleiter der oftas. Expedition auf bie Wichtigkeit der Erwerbung von einschlägigem Untersuchungsmateriale hinzumeisen.

Auf Anregung des Herrn Hofrathes Dr. v. Scherzer hat sich Herr Dr. F. A. Arauffe in Singapore dieser Sache angenommen und ihm verdanke ich die Erwerbung der Eingangs genannten Objekte, auf welche fich die nachfolgenden

Untersuchungen beziehen.

Durch Bergleich der eingesendeten, reichlich mit wohlerhaltenen Blüthen und Blättern versehenen Zweige der Benzoöbaume von Singapore mit den im Wiener botanischen Hoffabinete enthaltenen Herbareremplaren von Styrax Benzoin konnte ich nicht nur konstatiren, daß die in Rede stehenden Benzosbäume mit Styrax Benzoin identisch sind, sondern daß sie mit diesem Gewächse auch so genau übereinstimmen, daß man nicht einmal der Bermuthung, man hätte in der Pflanze von Singapore eine Barietät der genannten Species vor sich, Raum geben kann. Der Nachweis, daß die Pflanze von Singapore mit Styrax Benzoin identisch ift, hat, wie ich weiter unten zeigen werde, in sofern einen Berth, als nun mehr die Unnahmen, es gabe außer dem genannten Baum noch andere Bengoë liefernde Gemächse, ihre Berechtigung verloren hat.

Nach Krauffe's brieflichen Mittheilungen werden die Benzosbäume in Singapore kultivirt. Wildwachsende Baume kommen bort nicht vor. - Die Bluthentnofpen erscheinen an den Bäumen Anfangs, die Bluthen Mitte November. — Es wird gewöhnlich angegeben, daß die Blüthen am Styrax Benzoin ähnlich wie das Benzoöharz einen vanilleartigen Geruch haben. Krauffe widerfpricht diefer Behauptung und theilt in seinem Schreiben mit, daß der Geruch der Blüthen ein veilchenartiger ift. Die trockenen Blütgen finde ich völlig geruchlos. Mit Waffer behandelt und verschloffen stehen gelaffen, finde ich keinen Geruch nach Bittermandelol. Auch Zimmtfäure konnte ich darin nicht nachweisen, wohl aber giebt sich ein deutlich erkennbarer veilchenartiger Geruch fund, der übrigens mehr Aehnlichkeit mit dem Geruch der Friswurzel als jenem der Blithen von Viola odorata zeigt. Blätter und junge Stengel (einfährige Triebe) find im trockenen Zustande völlig geruchlos. In gleicher Beise wie die Blüthen behandelt, konnte ich darin weder Bittermandelöhl noch Zimmtfäure nachweisen. Dasselbe Resultat geben auch Bluthenknospen und Früchte in verschiedenen Stadien ber Reife.

Die Prüfung der vegetativen Organe, ferner der Blüthen und Früchte auf Bittermandelöhl hat also ein negat bes Resultat gegeben. Auch in den Rinden und im Holze bes genannten Baumes wollte es mir nicht gelingen, biefe Gubftang nachzuweisen. Dennoch möchte ich die Entstehung des Harzes ober eines Theils desselben aus Bittermandelöl, wie eine folche durch die wichtigen Untersuchungen von Hlasiwetz mahrscheinlich geworden ist, noch nicht bestreiten. Allerbings gibt es Pflanzenorgane, wie z. B. die bittern Mandeln, welche felbft nach langer Aufbewahrung die Anwesenheit von Bittermandelöl erkennen laffen. Aber fur diese Samen wurde nachgewiesen, daß das Amngdalin, in andern Zellen auftritt als das Emulfin. Die be den Substanzen, welche erft in Contatt gebracht, Bittermandelöl liefern, treten also in den bittern Mandeln getrennt auf,

und nur deßhalb können sie auch nach langer Aufbewahrung noch Bittermandelöl liefern. Aber man ift berechtigt zu fragen: muß in den Geweben des Benzos-baumes das Bittermandelöl in gleicher Weise wie in den bittern Mandeln entstehen, ja selbst, muß, wenn es in der That in derselben Weise entstehen sollte, das Amygdalin vom Emulsin räumlich getrennt sein? Wenn aber beide Körper in denselben oder in unmittelbar benachbarten Zellen auftreten, könnte das Bittermandelöl ja rasch entstehen und beim Eintrocknen der Organe alsbald entsweichen. In der That gibt es Bittermandelöl liefernde Pflanzentheile (z. B. die Kirsch'orbeerblätter) welche in trocknem Zustande gar kein Bittermandelöl siefern. Weitere, an frisch en Theilen von Styrax Benzosn anzustellende Beobachtungen werden abgewartet werden müssen, um die Frage der Entstehung des Benzosharzes in den Geweben der Stammpflanze vom chemischen Standpunkte aus zu unterscheiden.

Die Rinden und Stammftücke von Styrax Benzo'in welche mir zur Untersuchung vorliegen, dürften etwa von 8—10jährigen Stämmen oder Aesten herrühren. Sowohl an den Rindenstücken als an Holzbruchstücken (Splint) haften Harzmassen, welche theils in natürlichen, theils in Schnittwunden liegen.

Die Rinde ist braun und rauh, das Splintholz hat genau die Farbe von gemeinem Ulmen-Kernholze. Das aus natürlichen Wunden ausgeslossene Harz hat eine dunklere Farbe als das aus künftlichen Oeffnungen hervorgequollene. Die mit freiem Auge vorgenommene Betrachtung der Rinden- und Splintstücke läßt keinen Schluß auf die Entstehungsweite des Benzoögarzes zu; nicht einmal die Frage, ob dieser Körper in der Rinde oder im jungen Holze entsteht, läßt sich auf diese Weise lösen. Hinde oder im jungen Kolze entsteht, läßt sich auf diese Weise lösen. Hinde von chemischen Reaktionen unterstützte mikrostopische Untersuchung von Rinde und jungem Holze mir sichere Anhaltspunkte über den Ort und theilweise auch über die Entstehung des Benzenkaltspunkte über den Ort und theilweise auch über die Entstehung des Benzenkaltspunkte

zoeharzes in den Geweben der Stammpflanze gegeben.

She ich an die Darlegung des mikrostopischen Baues der Rinde und des Holzkörpers gehe, muß ich einer sehr bemerkenswerthen chemischen Thatsache Erwähnung thun. Ich habe gefunden, daß die Benzos von Singapore, wie unten noch des Nähern auseinandergesetzt werden soll, nicht nur Benzos, sondern auch Zimmtsäure führt. Es ist mir nun durch Anwendung der unten bei der Beschreibung der Benzos von Singapore angegebenen Methode gelungen, auf das Bestimmteste nachzuweisen, daß die Rinde und nicht der Holzkörper der Sitz der Zimmtsäure ist, woraus sich ergibt, daß entweder das ganze Harz, oder doch der Zimmtsäure führende Antheil desselben in

der Rinde entsteht.

An der Rinde des Benzosbaumes kann man dentlich Außen-, Mittelund Innenrinde unterscheiden. Die Außenrinde ist ein aus kleinen, tangential abgeplatteten tief bräunliche Membranen führenden Zellen bestehendes Periderm. Sie trägt zur Färbung der Benzoe bei, aber weniger dadurch, daß der von den Zellenwänden gebildete Farbstoff einzelne Partieen des Harzes färbt, sondern vielmehr dadurch, daß kleine Stückhen dieses Periderms in die Grundsubstanz der Benzos eintreten, worin sie sich mikrostopisch leicht nachweisen lassen.

Die Mittelrinde besteht aus größeren parenchymatischen Elementen und zahlreichen Steinzellen mit farblosen durch Kalisauge sich intensiv gelb särbenden Membranen. Sie führen entweder Luft oder einen blutrothen harzigen Inhalt. Im Parenchym sinden sich zahlreiche, mit einer öligen Flüssigkeit erfüllte Zellen. Die Mittelrinde scheint die Entstehungsstätte der Zimmtsfäure und vielleicht auch des größern Theils der harzigen Bestäure und vielleicht auch des größern Theils der harzigen

standtheile des Benzoëharzes zu sein. Nach möglichster Entfernung der Außens und Innenrinde ließ sich im Reste die Gegenwart von Zimmtsaure

nachweisen.

Die Innenrinde ist von der Mittelrinde nicht scharf abgegrenzt. Sie ist reich an parenchymatischen Elementen. In einem reichlich entwickelten Bastparenchym und start entwickelten Bastmarkstrahlen sinden sich Weichbastzellen und
2 Arten von start verdickten bastartigen in kleine Gruppen vereinigte Zelken. Die einen sind überaus start verdickt und zeigen nur undeutliche Markstrahlen; die andern lassen hingegen trot ihrer Derbwandigkeit ein ziemlich weites Lumen erkennen und sind mit überaus zahlreichen Siebporen durchsetzt. Siebplatten kommen indeß an diesen Zellen nicht vor. Die prosenchymatischen Elemente

ber Innenrinde verlaufen in bogigen Zügen.

Im Solzkörper erkennt man deutlich Holzzellen, Gefäße, Markstrahlen und Holzparenchym. Die Holzzellen und Gefäße laffen nichts Bemerkenswerthes erkennen; die parenchymatischen Antheile des Holzes hingegen, vorzugsweise das Markstrahlengewebe, aber auch das Holzparenchym, so weit es nicht als Träger von oxalfaurem Kalk erscheint, verharzen. Namentlich das Markstrahlengewebe zeigt eine starke Reigung zur Berharzung, besonders an den angeschnittenen Es zeigt fich hier auf das Deutlichste, daß dieses Gewebe mit dem an der Grenze zwischen Mittel- und Innenrinde auftretenden Barenchumgemebe einen gleichen chemischen Charafter trägt, nämlich wie dieses in starter Berharzung begriffene Zellwände führt. Die Markftrahlen sind mit kleinen komponirten Stärketörnchen durchfett, welche hier und bort sich in Harzmehl verwandeln. Wo im Holzkörper die Berharzung ftarker um sich greift, sind ganze Streden der parenchymatischen Untheile desorganisirt. Mit Weingeift oder verdünnten Alfalien behandelt, zerjallen fie in eine überaus feinkornige Maffe, und laffen nun mehr Spuren organischer Struktur erkennen. Die verharzenden Bellmembranen werden, nach dem Berhalten gegen Beingeift zu urtheilen, nur zum Theile in Harz verwandelt. Der in Weingeist oder Alkalien sich lösende Theil besteht aus Harz, die in beiden unlöslich zuruckbleibenden feinen Kornchen sind gewiß eine von Barg verschiedene Substanz, über beren Natur aber wohl schwer in's Klare zu kommen sein dürfte.

Das Harz tritt sowohl an Rinden als Splintstücken auf.

Die morphologischen und chemischen Beobachtungen, welche ich am Rinben- und Splintgewebe bes Bengoebaumes anftellte, haben mir die Ueberzeugung verschafft, daß die Entstehung des durch fünstliche Harzung gewonnenen Bengoëharzes durchaus nicht an ein bestimmtes Gewebe des Stammes gebunden ift, daß vielmehr verschiedene Gewebe sowohl des Rinden- als Holzförpers an der Bildung dieses Harzes Antheil nehmen. Die in der Benzoë vorkommenden drei Barge, die Bengoefaure, und die die lettere substituirende Zimmtfaure, die Farbstoffe 2c. haben verschiedene Entstehungsstätten. Dag die Zimmtfaure in der Mittelrinde gebildet wird, hiervon habe ich mich auf das bestimmtefte überzeugt; hier scheint auch der Hauptsitz der Erzeugung des Harzes zu sein. Doch nehmen auch die parenchymatischen Gewebe des Holzkörpers ebenfalls nebst analogen Elementen des Baftes an der Bildung des Harzes Antheil. Aus den genannten Geweben scheint der größte Theil der Grundsubstanz, und zwar durch chemische Metamorphose der Zellwand, aber auch der Inhaltsförper (Sturke) gebildet zu werden. Die farbenden Substanzen rühren, wie schon oben angedeutet murde, jum größten Theile aus ber Außenrinde. Diefer Umftand macht es begreiflich, daß die aus natürlichen Bunden gefloffene Benzoë ftarter gefarbt ift als die

aus künftlichen beigebrachten hervorgequollenen, wie auch die Erfahrung lehrt.

Die Benzoë von Singapore hat einen angenehmen vanilleartigen Geruch. Sie kömmt hierin der bekannten Sorte von Siam nahe. Die gewöhnliche Sorte hat eine gelbliche dis bräunliche Farbe und führt leicht nachweisdare Mengen kryftallisirter Substanz. Die beste Sorte ist eine schöne Mandelbenzoë. Die Mandeln haben ein milchartiges Aussehen, nur dort, wo sie der Grundssubstanz anhasten, sind sie etwas fleischsarben. Die Grundsubstanz ist loherothebraum. Die Mandeln sind reicher an krystallisirter Substanz als die Grundssubstanz. In Erstern erkennt man dei Behandlung mit Weingeist spiesige Krystalle, (wahrscheinlich von Zimmtsäure).

Ich habe mich überzeugt, daß in allen Sorten der Benzoe von Singapore Zimmtsäure vorhanden ist. In den besten Sorten erkennt man die Gegenwart dieses Körpers schon beim Kochen des Harzpulvers mit Wasser an dem Geruche der Dämpse. Aber selbst an Sorten, wo der Geruch von Zimmtsäure nicht mehr wahrzunehmen war, konnte ich durch Uebersührung dieses Körpers in Bittermandelöl durch orydirende Substanzen (ich wendete übermangansaures Kali oder ein Gemenge von doppeltchromsaurem Kali und Schweselssaure an) die

Gegenwart von Zimmtfäure fonftatiren.

Die beiden in dieser Abhandlung dargelegten Thatsachen, daß nämlich die Benzoë von Singapore Zimmtsäure führt und von dem Baume Styrax Benzosn abstammt, sind für die Herleitung dieser Droguen, wie ich glaube, von einigem Berthe. Wie für die zimmtsäurefreie, so ist nunmehr auch für die zimmtsäurehaltige Benzos der Nachweis der Herlunft von Styrax Benzosn gestefert. Die oben erwähnte Bermuthung, daß die zimmtsäurehaltigen Benzosssorten von einem andern als dem genannten Baume kommen, erscheint mir deßhalb entkräftigt. — Aber bei der Verschiedenartigkeit, welche die Benzossorten von Singapore untereinander zeigen, dürste wohl die Annahme, daß alle im Aussehen noch so verschiedenen Benzossorten von einem und demselben Baume herrühren, die größte Wahrscheinlichkeit für sich haben.

### 2) Drachenblut von Socotora.

Von dem Hinduarzte, Mr. Narajan Dáji ist mir durch Hrn. v. Scherzer diese, den Bazaren von Bombah entnommene Drogue zugesendet worden. Im indischen Handel, neben den bekannten Sorten von indischem Drachenblut häusig, kömmt sie von dort auch in den europäischen Handel, gelangt aber, wie es

scheint, unter anderm Namen in den Berkehr.

Mr. Narajan Dáji hat mir brieflich mitgetheilt, daß diese von der Insel Socotora nach Judien kommende Drachenblutsorte von Pterocarpus Draco L., einer bekanntlich ursprünglich westindischen Smilacee, abstamme. Früher wurde die socotrinische Sorte von Dracaena Draco L. abgeleitet. 1) Ich habe mich nun zwar oftmals von der Correctheit der Angaben des Einsenders überzeugt. Dennoch zweisle ich die Richtigkeit seiner Angabe, die diesmal nicht auf Authopsie beruht, an. Nachdem ich die in Rede stehende Drogue von Socotora gesehen, und mit oftindischem, zweisellose von Calamus Draco Willd. stammendem Drachenblut verglichen habe, halte ich es sür das Richtigste, das Drachenblut von Socotora ebenfalls von Calamus Draco herzuleiten. — Ich bemerke hier, daß die oft behauptete Abstammung eines Theils des oftindischen Drachenbluts

<sup>1)</sup> Bergl. Biesner: Die Gummiarten 2c. p. 185.

von Pterocarpus-Arten (Pt. santalinus Lin. fil. P. indicus Willd. und Pt. Draco L.) nicht begründet ift, und wohl alles Drachenblut, welches in Oftsindien gewonnen wird, von Cal. Draco abstammt. Hr. Dr. Krauffe theilt mir nämlich brieflich (Singapore, April 1870) mit, daß es weber ihm noch dem um die Kenntniß der indischen Troque hochverdienten Schown durgh gelungen ist, irgendwo in Indien die Gewinnung von Drachenblut an Pterocarpus zu beobsachten, oder auch nur irgend welchen Anhaltspunkt, der die Herleitung auch nur eines Theils des indischen Trachenbluts von diesen Gewächsen wahrscheinlich machen würde, zu sinden. Es scheint deßhalb die viel verbreitete Angabe, daß indisches Drachenblut auch von Pterocarpus-Arten herstamme, auf einem Jrrthum zu beruhen.

Ueber das socotrinische Drachenblut liegen noch keine auf die Charakteristik bezugnehmenden Beobachtungen vor. Es dürften deshalb die nachfolgenden

Mittheilungen nicht ohne Interesse fein.

Dieses Drachenblut bildet Thränen von verschiedener Größe. Die kleinsten haben einen Durchmeffer von 4, die größten von 12.5 Millim. Die Thränen find gewöhnlich abgeplattet und zeigen blos eine Dicke von 2—5 Millim. Bäufig ift eine Seite faft flach, die andere fcmach gewölbt. Die Dberfläche ber Stude ift ftart glangend und erinnert an den Glang der Aloë lucida, die gewölbte Fläche ift ftets glatter und glanzender als die ebene. Die unverletten Stude find tief schwarzroth. Auch frisch aufgebrochen zeigen die Stude biefelbe Durch Reibung beschädigte Stude, in der Waare nicht felten, zeigen eine blutrothe Farbe, die Farbe des Strichpulvers. Bemerkenswerth erscheint mir auch die feine Streifung, welche hier und dort auf der flachen Seite einzelner Thränen sichtbar wird. Dieselbe wird entschieden durch Abdrücke von Blättern monocothler Pflanzen hervorgebracht, und fteht gewiß mit der Bewinnungsweise des Harzes im Zusammenhange. Im Innern ift jede Thrane dicht, bis auf die der ebenen Flache zugewendeten Bartie, die häufig schon dem freien Auge porose erscheint. Die Drogue ift völlig geruchlos. Gie scheint auch geschmacklos zu fein. Berkaut man fie aber, fo ftellt fich nach einiger Zeit beutlich ein füßer Geschmack ein. Beim Zerkauen haftet bas Harzpulver schwach an den Zähnen. Die Dichte wurde gleich 1.27 gefunden. Die alkoholische Lösung des Harzes hat eine blutrothe Farbe.

Pulvert man die Sorte so sein als möglich und betrachtet sie, in Wasser eingelegt in Mikroskope, so erscheinen selbst die kleinsten Splitter noch deutlich roth. Selbst Splitter, welche ihrer Kleinheit wegen sich schon in Molekularbewegung befinden, sind bei 300 facher lin. Bergrößerung noch röthlich gefärbt. Ich habe schon früher gezeigt, daß diese Eigenschaft nur den besseren Drachenblutsorten zukömmt und daß mikroskopisch kleine Harzsplitter bei derselben Bers

größerung von gelbbrauner Farbe find.

Behandelt man einen Splitter dieses Drachenblutes mit Alfohol, so löst er sich nicht völlig auf. Es bleibt hierbei ein aus überaus seinen Körnchen bestehender Rückstand, welcher die lebhasteste Molekularbewegung erkennen läßt, zurück. Hin und wieder sinde ich im Rückstande nach der Behandlung mit Alsohol kleine stark desorganissirte Gewebsreste, welche mit den im Harze von Calamus Oraco von mir hin und wieder beobachteten 1) übereinzustimmen scheinen. Hierauf gründe ich die Annahme, daß das Drachenblut von Socotora von der zuletzt genannten Pflanze herrührt.

<sup>1)</sup> Bergl. Die Gummiarten 2c. p. 188.

Auch diese Drachenblutsorte erscheint im Polarisationsmikrostop, wie alle Sorten dieses Harzes, bis auf die besser erhaltenen Zellgewebsreste und die Spuren eingesprengter Arnstalle (Benzoösäure und Arnstallnadeln von oxal-

faurem Ralf) isotrop.

Bon dieser Drachenblutsorte lösen sich 90.5 Proc. in absolutem Altohol auf. Die Aschenmenge beträgt 3.45 Proc. Die Asche erscheint im Mikrostope krystallstei, erst nach langem Suchen findet man einzelne Arystallnadeln (Kalk, durch Berbrennung von oxalsaurem Kalk in Krystallsorm des letzern zurückbleibend); ein Zeichen, daß nur Spuren von Kalkoxalat in der Drogue vorkommen. An Kalk ist indeß die Asche sehr reich, wie die Unmassen von Ghysnadeln zeigen, welche im Mikroskope sofort erscheinen, wenn man zur Asche Schweselsäure zusügt. Der rückständige Kalk ist in dieser Sorte fast gänzlich an Phosphorsäure gebunden.

## Untersuchungen über die Structur der Quissajarinde, nebst Beobachtungen über den Sitz des Saponius in der Pflanzenzelle.

Bon Robert Schlefinger.

Die Quillajae Rinde (cortex Quillajae, Panamarinde, Seifenrinde), welche wegen ihres großen Saponingehaltes technisch verwendet wird, stammt ausschließlich von der Quillaja saponaria Mol. (Smegmadermus saponarius R. et P.) einem über Chili, Peru und Bolivia verbreiteten Baume aus der Familie der Rosaceen.

Diese Rinde ist schon lange bekannt 1), wurde jedoch bei uns erst in neuerer Zeit in ausgedehntem Maße in Verwendung gebracht. Die Kennzeichen dieser Rinde sind noch nicht genau ermittelt worden 2) und dennoch dürste deren Feststellung um so wichtiger werden, als die Duillajarinde im Handel in stark zerkleinertem dis gepulvertem Zustande vorkömmt, eine Form in welcher sie vielsachen Verfälschungen ausgesetzt ist.

Die im Handel vorkommende Waare bildet entweder ganze Rindenstücke oder bunne, durch Zerreißen entstandene Spähne, oder endlich eine gröblich

pulverige Maffe.

Die Rindenstücke, meist flach, haben eine Länge bis zu 1 Meter und eine Dicke von 2—7 Millim. Außen sind sie oft mit einer braunen Borkenschichte überdeckt.

Die Hauptmasse ber Rinde, wie sie im Handel erscheint, bildet eine lichtgelbliche, schichtenweise Rasse Wasse von dichtem Gefüge. Die Rinde ist ziemlich schwer. An dem Querschnitte erkennt man schon mit freiem Auge zahlreiche helle und dunkle Schichten, von weniger deutlichen, darauf senkrecht stehenden Linien (Bastmarkstrahlen) durchsett. Auf dem Längsschnitte erkennt schon das freie Auge zahlreiche Arystalle. Auch die Spähne, deren Gewebe ziemlich geslockert erscheint, und die stets frei von Borke sind, lassen deutlich die Arystalle erkennen; minder deutlich erscheinen dieselben an der gepulverten Rinde.

Der Wassergehalt der lufttrockenen Rinde beträgt 7.5 Proc. In mit Wasserdampf gesättigtem Raume steigert sich der Wassergehalt die auf 20.5 Proc. Die wasserseie Rinde giebt 4.3 Proc. Asche welche fast gänzlich aus krystallähnlichen Bildungen besteht, nämtlich aus Pseudomorphosen von Kalk entstanden aus dem in der Rinde vorhandenen oxalsaurem Kalke. Dieses Verhalten der Asche kann benützt werden um grobe Verfälschungen der Rinde nachzuweisen. Mit Salzsäure behandelt, wird die Rinde (oder das Pulver) zuerst

<sup>1)</sup> Bergl. Böhmer: Techn. Geschichte der Pflanzen. Leipzig 1794.
2) Einzelne sehr werthvolle Beobachtungen über die morphologischen Berhältnisse ber Onillajarinde wurden von A. Bogl (Commentar der öfterr. Pharmacopoe Wien 1869. Bb. I. p. 238) mitgetheilt.

gelb, bann grun, endlich rothbraun. Schwefelfaure ruft eine rofenrothe, fpater ftart rothe Farbung hervor.

Die Rinde schmeckt schwach füßlich, später brennend, fie ist allerdings geruchlos, reizt aber namentlich beim Zerkleinern, des Saponingehaltes wegen,

jum Riefen.

Die mikrostopische Untersuchung hat gelehrt, daß die Quillajarinde frei von Außen- und Mittelrinde ift, und blos aus Innenrinde besteht; auch der borkenartige Ueberzug an einigen Strecken wurde nur durch einen Berkorkungs- prozeß, welcher die äußeren Partieen der Innenrinde ergriffen hat hervorgerufen.

Die Innenrinde besteht aus einem parenchymatischen Grundgewebe, in welchem sich in tangentialen Reihen angeordnete Bastbündel befinden. Zwischen den Bastbündeln zieht das Parenchymgewebe in Form von Bastmarkstrahlen durch. Der zwischen den Markstrahlen und den Bastbündeln liegende Theil des Grundgewebes setzt sich theils aus dünnwandigen, theils dickwandigen parenchymatischen Zellen, welche hin und wieder mit Siebröhren abwechseln, zussammen. Sowohl die dünnwandigen als auch die dickwandigen zuletzt genannten Zellen sind parallel der Richtung der Bastzellen gestreckt.

Man hat mithin an der Quillajarinde zu unterscheiden:

1. Baftzellen.

2. a) dunnwandige Bastparenchymzellen; b) dickwandige Bastparenchymzellen.

3. Siebröhren.
4. Markstrahlen.

Die Jsolirung fämmtlicher Elementarbestandtheile der Quillajarinde gestingt auf keinerlei Weise, weder durch Wasser noch durch Säuren, alkalischen Flüssigkeiten, nicht einmal durch Chromfäure. Vollkommen lassen sich blos die Bastzellen aus dem Verbande bringen, unter Anwendung von starken Säuren

oder alfalischen Alüssigkeiten.

1. Die Bastzellen. Sie bilden einzelne, höchst unregelmäßig gestaltete, überaus start verdickte Zellen, deren Länge zwischen 0·32—1·7 Millim. schwankt. Die Querdurchmesser lassen sich wegen der außerordentlichen Unregelmäßigseit schwer angeben. Poren von runder oder spaltensörmiger Gestalt sind an den Bastzellen oft in ganzen Reihen zu sehen. Durch Jod und Schwesselsäure werden die Bastzellen intensiv gelb gefärdt; sie sind, wie Wiesner an zahlreichen anderen Bastzellen nachgewiesen hat, verholzt, indem sie durch schwesselsaures Anilin eine goldgelbe Farbe annehmen. Durch Salzsäure oder Schwesselsäure werden die Bastzellen intensiv rosa-roth die dunkelroth gefärdt; sie sind mithin die Träger des in der Ninde vorsommenden Chromogens. Das Lumen der Bastzellen erscheint gewöhnlich auf eine dunkse Linie reduzirt. An einzelnen Bastzellen habe ich beobachtet, daß es stellenweise vollständig verschwunden ist, eine an den Bastzellen mehrerer Pflanzen schon früher von Wiesner 1 beobachtete Eigenthümlichkeit.

2. a) Die bünnwandigen Baftparenchmäellen. Sie messen in tangentialer und radialer Richtung 0·013—0·029 Millim., ihre Höhe (Länge) beträgt 0·05—0·16 Millim. Durch Jod und Schweselsaure werden sie fast gar nicht gefärbt, ebensowenig durch schweselsaures Anilin oder durch Säuren.

<sup>1)</sup> Beiträge zur Kenntniß ber indischen Faserpflanzen, nebst Beobachtungen über ben feineren Ban ber Bastzellen. Sitzungsberichte ber Atademie ber Wiffenschaften. Band LII. Abschnitt: Berbidung ber Zellwände.

Diese Zellen lassen sich durch Wasser ober verdünnten Albohol zum großen Theile isoliren, wobei eine beträchtliche Aufquellung der Zellwände stattsindet. Im Inhalte dieser Zellen treten oft große prismatische Arystalle von oxalsaurem Kalke auf, welche den Innenraum derselben erfüllen, oft wieder kleine Stärkeförnchen von 0.0021-0.0063 Millim. im Durchmesser. In manchen Zellen erscheint eine feinkörnige, jedoch nicht die Reaction der Eiweißkörper aebende Substanz.

2. b) Die dickwandigen Baftparenchymzellen. Sie unterscheiden sich von den dünnwandigen, blos durch ihre außerordentlich starke Berbickung, durch ihre große Menge von groben Poren und dadurch, daß sie durch Jod und Schweselsaure, ferner durch schweselsaures Anilin, wie die Bastzellen goldgelb gefärbt werden, mithin wie diese verholzt sind. Auch läßt sich in diesen Zellen durch Säuren das Vorhandensein des Chromogens nachweisen; als

Inhalt habe ich nur Luft beobachtet.
3. Die Siebröhren sind in dieser Rinde schon von Aug. Bogl aufgefunden worden. Man findet dieselben am leichtesten nach Behandlung der

Rinde mit Ralisauge und Ausfärdung mit Cochenillelösung. Die Siebplatten zeigen eine nethörmige Structur.

4. Die Markstrahlen bestehen aus Zellen, welche in radialer Richtung 0·07—0·12 Millim. und in tangentialer Richtung 0·014—0·027 Millim. messen. Man muß bei den Markstrahlen zweierlei Zellen unterscheiden: dünnswandige und dickwandige, welche sowohl in Bezug auf den Bau der Wand, wie auf den Inhalt und die chem. Constitution dieselben Merkmale darbieten, wie die dünns und dickwandigen Bastparenchymzellen.

Ich habe die Quillajarinde auch benütt, um ben Sit des Saponins ausfindig zu machen. Es find darüber, meines Wissens, bis jest blos Beob-

achtungen von Bogl, bekannt geworden. 1)

Nach Bogl ift in allen Parenchymzellen der Seifenwurzel, radix saponariæ (gemeine und egyptische), ferner in allen Zellen der Quillajarinde Saponin enthalten, welche sich, unter Del betrachtet, im Inneren der Zellen als formund farblose Klumpen dem Auge darbieten soll. Bei Zusat von Wasser oder verdünntem Alcohol sollen sich die genannten Klumpen lösen. Bogl meint, daß diese Klumpen noch andere Substanzen in geringerer Menge, 3. B.

Pflanzenschleim enthalten.

Es ist mir bei sorgfältiger Untersuchung ber gemeinen Seisenwurzel (Wurzel von Saponaria officinalis L.), welche ich in frischen Exemplaren zur Untersuchung benützte, nicht gelungen, diese farb- und formlosen Klumpen aufzusinden, ebensowenig wollte mir dies gelingen bei der Untersuchung der egyptischen Seisenwurzel (von Gypsophila Struthium L.) und bei der Quillajarinde, welche mir blos im trockenen Zustande vorlagen. Hingegen habe ich in den Parenchymzellen der drei genannten Saponin führenden Pslanzenstoffe eine seinkörnige Substanz gefunden, welche die Eiweißreaction nicht zeigt und die man möglicher Weise für Saponin hätte halten können. Diese körnige Substanz ändert sich aber nicht, selbst nach lange andauernder Einwirkung der Lösungsmittel des Saponins, des kalten und heißen Wassers, wie des verdünnten Alkohols. Da überhaupt der Zellinhalt aller Saponin führenden Gewebe nach Einwirkung der Lösungsmittel des Saponins keinerlei Veränderung erkennen

<sup>1)</sup> Zeitschrift bes öfterr. Apothekervereins Jahrgang 1865, p. 460 u. f. w. und bie ichon oben genannte Arbeit über bie Quillajarinde.

läßt, so kann nicht behauptet werden, daß das Saponin im Zellinhalte auftritt, wohl aber habe ich durch Einwirkung aller das Saponin lösenden Substanzen auf die Saponin führenden Gewebe gefunden, daß die Parenchymzellen derselben aufquellen, und zum größten Theile durch Auflösung der Intercellularsubstanz außer Zusammenhang treten. Da ferner Säuren, welche das Saponin in Zucker und eine in Säuren und Wasser unt ösliche Substanz (Sapogenin) zerlegen, eine höchst unvollkommene Isolirung der Parenchymzellen hervorrusen, so scheint mir die Annahme, daß das Saponin in der Zellwand und namentlich in den älteren Zellwandsschichten liegt, ebensoviel Berechtigung zu haben, als die Ansälteren Zellwandsschichten liegt, ebensoviel Berechtigung zu haben, als die Ansälteren

nahme, daß es im Zellinhalte vorhanden ift.

Die Beobachtungen, welche ich an der frischen Seisenwurzel gemacht habe, machen mir es sogar viel wahrscheinlicher, daß die Membranen der Sitz des Saponins sei und nicht der Zellinhalt. An diesem Körper kann man nämlich mikrostopisch nachweisen, daß die Mittelrinde der Haupenrinde von der Wittelrinde sinder und son der Mittelrinde findet man nämlich, daß in den beiden erstgenannten Geweben höchstens Spuren von Saponin vorkommen, während die isolirte Mittelrinde überaus reich daran ist. Durch lange andauerndes Kochen des die Mittelrinde zusammensetzenden Parenchyms in Wasser, zeigt der Zellinhalt gar keine Beränderung, wohl aber tritt eine partielse Auslösung der Zellmembranen ein, und dieser Umstand war es, welcher mich bei der oben ausgesprochenen Ansicht leitete.

# Dierter Abschnitt. Fermentorganismen.

Untersuchungen über den Linfluk, welchen Zufuhr und Intziehung von Vasser auf die Jebensthätigkeit der Kefenzellen äußern.

Bon 3. Wiesner.

Die vorliegende Arbeit wurde in der Absicht unternommen, den Einflußtennen zu lernen, welchen die Zufuhr und Entziehung von Wasser auf die Lebensthätigkeit der Hefezellen äußern. Bei den zahlreichen Untersuchungen, welche in neuerer Zeit angestellt wurden, um den physisalisch-chemischen Prozeß der Alkoholgährung aufzuklären und die morphologischen Beränderungen, welchen die Hefezellen hiebei unterworsen sind, sestzustellen, hat man diesem, auf den ersten Blick allerdings untergeordnet erscheinenden Gegenstande, seine Ausmertsamkeit nicht zugewendet. Dennoch dürsten die nachfolgenden Zeiken lehren, daß einige Erscheinungen im Leben der Hefezelle und im Gange der Gährung erst durch daß genaue Studium dieser Frage ihre Erklärung sinden. Zur Untersuchung diente frische Preßhese aus der St. Marxer Preßhesesdien nächst Wien, welches Erzeugniß beinahe nur auß Hesezellen besteht und nur Spuren von Getreidestärkeförnern und Gewedsfragmenten der Getreidekörner (Oberhaut, abgetreunte Haare und Gruppen von Kleberzellen) führt. Für einzelne Bersuche erzeugte ich mir Hese nach Pasteur's Methode im Kleinen, indem ich 100 Grm. Kandiszuster und 1 Grm. recht weinsaures Ammoniak in 1000 Grm. Wasser löste, die Afche von 10 Grm. Hesperzellen in dieser Flüssseit durch 0.1 Grm. frischer Preßhese die Gährung einleitete.

In der so erhaltenen Hefe ließ sich keine Spur von fremden Bestandtheilen nachweisen. Die so zusammengesetzte Flüssigkeit (aber ohne Hese) habe ich in den unten aufgeführten Bersuchen oftmals verwendet und ich bezeichne selbe in den nachfolgenden Zeilen kurz als Pasteur'sche Flüssigkeit. Als Zucker wurde in allen nachfolgenden Untersuchungen reiner Kandiszucker ver-

mendet.

I. Beränderungen in den morphologischen Berhältnissen der Hefezellen, hervorgerufen durch langsame Zufuhr und Entziehung von Baffer.

Frische, nach Pafteurs Angabe gewonnene Hefe zeigt in einem Tropfen ber noch gährenden — etwa 10 Proc. Zucke führenden — Flüssigkeit sols gendes Aussehen: Die Zellen sind kugelig bis schwach elliptisch oder (selken)

<sup>1)</sup> Die Stärkeförner, welche ber Defe beigemengt find, find ausgezeichnet geschichtet, was fie bekanntlich ursprünglich nicht zeigen. Die Schichtung wird hier, wie ich gefunden durch theilweise Entziehung von Granulose hervorgerusen.

oval; ihr Durchmesser (bei elliptischen ober ovalen der längste Durchmesser) belrägt zumeist 0.0087, im Max. 0.0105 Millim. Die noch unerwachsenen, noch nicht abgeschnürten Zellen erscheinen hyalin oder überaus seinkörnig. An völlig herangewachsenen Zellen unterscheidet man deutlich das hyaline oder seinkörnige bläulich erscheinende Plasma und darin 1—2, selten drei, röthlich erscheinende Bacuolen, deren Durchmesser im Mittel dem halben Durchmesser der Zelle gleichkömmt.

Bringt man die Hefezellen aus der noch gährenden Flüssigkeit in destillirtes Wasser, so erkennt man alsbald eine Aufquellung der Zellen und eine Bergrößerung der Bacuolen. Nach einigen Tagen vergrößern sich die meisten Zellen bis auf einen Durchmesser von 0·0105, einzelne dis auf 0·0138 Millim.; die Bacuolen sind enorm groß geworden, sie reichen in elliptischen Zellen in der Richtung des kleinsten verticalen Durchschnitts bis an die Zellmembran.

Legt man die Hefezellen hingegen in eine Zuckerlösung, die 20 Broc. und mehr Zucker gelöst enthält, so zeigt sich alsbald eine Berkleinerung, ja bei langsamer Koncentration dis zu 50 Broc. ein völliges Berschwinden der Bacuolen.

Schon diese wenigen Beobachtungen deuten darauf hin, daß durch Wasserzusuhr die Bacuolen vergrößert, durch Wasserentziehung verkleinert werden oder aber ganz verschwinden. Noch deutlicher treten diese Berhältnisse hervor, wenn man die Hefe langsam eintrocknen läßt, und dann in geeigneten Flüssigkeiten unter dem Mikrostope betrachtet.

Läßt man Preghefe, welche im frifchen Zuftande 70-80 Proc. Waffer enthält, bei einer Temperatur von 15-20 · Celfius in einem trockenen Raume liegen, und betrachtet man die Zellen von Zeit zu Zeit, indem man fie in eine 10-15proc. Buckerlöfung einträgt, unterm Mitroftop, fo erkennt man gang deutlich, daß mit der Abnahme des Waffergehaltes die Zellen fleiner geworden Band in Band mit der Berkleinerung der Zellen geht die Berkleinerung ihrer Bacuolen. Minder beutlich ift die Berkleinerung ber Zellen und der eingeschlossenen Bacuolen zu erkennen, bei Betrachtung der Zellen in destillirtem Baffer, indem lettere in diefem Falle fehr begierig Baffer aufnehmen und hiebei oft Beränderungen erfahren, über die ich erft weiter unten berichten werbe. Nach beiläufig achttägiger Trocknung der Hefe an der Luft verliert die Hefe so gut wie kein Waffer mehr. Ihr Baffergehalt ist dann nur mehr von der Luftfeuchtigkeit abhängig und beträgt beiläufig 13 Proc. Die Hefe ift da= bei hart und sprobe geworden, und nahm eine schmutzigbraune Farbe an. Sie lägt fich bann am beften mit trockener Brobfrumme vergleichen. Die Zellen diefer hefe haben ein fo energisches Beftreben, Baffer aufzunehmen, daß man sie in eine 30-40procentige Zuckerlösung oder in Del einlegen muß, um ein richtiges Bild von ihrem Aussehen im getrockneten Zustande zu erhalten. Die Zellen sind stark elliptisch geworden, indem sie fich in der Richtung des kleinften Durchmeffers stärker, als in der Richtung des Längendurchmeffers kontrahirten. Der größte Durchmesser der Zelle beträgt jetzt nur mehr 0.0045 bis 0.0068 Missim. Die Bacuolen sind aus den Zellen gänzlich verschwunden. - Die hefezellen baden zu dichten Klumpen zusammen, in welchen sie, wie dies schon oft beobachtet murde, polyedrische Gestalten annehmen. Gin berartiges Rlumpchen läßt, unter Del (Dlivenöl) gefehen, die Zellen nicht erkennen, selbst wenn es fehr abgeplattet ift, und genügende Durchleuchtung zuläßt. Will man bas Aussehen einer eingetrochneten Befezelle fennen lernen, fo ift es nöthig.

die Befe in sehr fein vertheilter Form auf bem Objektträger eintrochnen zu laffen und bann erft mit Del zu verseben.

Aus ben hier aufgeführten Beobachtungen geht hervor, bag man burch allmälige Basserzufuhr die der Hauptmasse nach aus Wasser bestehenden Vacuolen der Hefezellen vergrößern, durch langsame Wasserentziehung hingegen verkleisnern, ja zum gänzlichen Verschwinden bringen kann.

II. Veränderungen in ben morphologischen Berhältnissen ber Hefezellen, hervorgerufen durch rasche Wasserentziehung.

Die rasche Wasserentziehung nahm ich vor:

1. durch Eintrocknung der Befe im Exsiccator.

2. durch Evacuiren,

3. durch Sintrocknung ber Hefe bei erhöhter Temparatur, 4. durch Sinwirkung von mafferentziehenden Flüffigkeiten.

1. Läßt man frische Hefe so lange im Schrötter'schen Exsiccator trocknen, bis sie nur mehr 13 Broc. Wasser führt, also ihr Wassergehalt der luftrockenen Hefe gleichkömmt, so nimmt sie eine blaß-isabellgelbe Farbe an. Unter Del oder in concentrirter Zuckerlösung gesehen, unterscheiden sich die Zellen dieser Hefen gar nicht von den an der Luft ausgetrockneten. Bringt man diese Zellen hingegen in eine 10—15proc. Zuckerlösung, so bemerkt man nach ganz kurzer Zeit, daß nur ein Theil der Zellen regelmäßige, d. h. verseinzelte große runde Bacuolen führt; ein anderer Theil der Zellen zeigt ein eingerissens Plasma, in welches sich die Bacuolenslüssigkeit ergoß. Im Plasma liegen dann entweder eine dis drei Bacuolen mit unregelmäßigem Contour, oder aber zahlreiche runde röthlich erscheinende Tröpschen. Einige Zellen dieser Hefe sind an den schmalen Enden geöffnet.

Läßt man die Hefe so lange im Exsiccator, bis sie keine Gewichtsabnahme zeigt, so verliert sie hiebei beinahe das gesammte mechanisch absorbirte Wasser. Wenigstens fand ich, daß eine derartige Hefe in einem bis auf 2 Millim. ausgepumpten Vacuum nur 0.5, ferner nach Istündiger Trocknung im Luftbade bei  $110-120^{\circ}$  C. blos 1.6 Broc. Wasser verliert. Die im Exsiccator nahebei wassersie gemachte Hefe zeigt eine isabellgelbe Farbe. In 10-15 proc. Zuckerstöfung quellen die bei der Eintrocknung stark geschrumpsten Zellen etwas an, behalten aber hierbei noch ihren stark elliptischen Contour. Der Inhalt der

Zelle besteht aus ziemlich vielen großen Körnchen ober Tröpschen.

Bon der röthlichen Bacuolenflüssigkeit ist anfänglich nichts zu sehen. Erst nach einer halben Stunde haben die Zellen so viel Wasser aufgenommen, daß die Bacuolenflüssigkeit erscheint, und zwar in Form von zahlreichen röthlichen Tröpschen, die sich in's Plasma ergossen haben. Nur wenige kleine, kugelige Hefezellen machen hiervon eine Ausnahme. Diese Zellen zeigen nach einigen

Stunden normale Bacuolen.

Ich werde in der Folge von normal vacuolisirten und von absnorm vacuolisirten Hefezellen sprechen. Unter ersteren verstehe ich solche Hefezellen, welche 1, 2, 3, selten mehr, scharf und continuirlich umschriebene Bacuolen besitzen; unter abnorm vacuolisirten hingegen diesenigen, bei welchen zahlreiche kleine röthliche Tröpschen im ganzen Plasma zerstreut liegen. Die abnorme Bacuolisirung ist kein der Hefezelle ursprünglich eigenthümslicher Zustand, sondern geht stets aus normaler Kacuolisirung hervor. Bevor die Bacuolen

in Tropfchen zerfallen, die sich im Plasma vertheilen, merden ihre Contouren

unregelmäßig.

2. Entfernt man das Wasser der Hefe dis auf 13 Proc. durch Anwendung der Luftpumpe, so erhält man eine schwach gelbliche, manchmal beinahe rein weiße Substanz, deren Zellen stark kontrahirt sind, und fast durchgängig einen stark elliptischen Contour ausweisen. In 10—15proc. Zuckerlösung wird nur ein kleiner Theil der Hefezellen normal, die meisten werden abnorm vacuoslisitt, viele sind an den schmalen Enden ausgerissen.

Böllig evacuirte Hefe unterscheibet sich im äußeren Aussehen von im Exsiccator getrochneter Hefe nur durch die schwach gelbliche, manchmal weiße Farbe und die zahlreicheren aufgerissenen Zellen. Auch scheinen die Tröpschen oder Körnchen, die in den rasch getrochneten Zellen in der Zuckerlösung sichtbar werden, in der im Exsiccator eingetrochneten Hefe in größerer Menge aufzutreten

als in der mit der Luftpumpe entmäfferten.

3. Ich habe frische Hefe, in Pafteur'sche Flüssigeit eingelegt, auf bem heizbaren Objektisch langsam erwärmt, und fand, daß bei einer Temperatur von 66·5 ° C. die Vacuolen sich in's Plasma hineindrängten, oder aber, daß das Plasma in Folge seiner Contraction die Vacuolen einriß. Thatsächlich sindet man, daß der scharfe Contour der Vacuole sich versiert, und sich die letztere nach und nach in kleine Tröpsichen auslöst, welche sich im Plasma verstheilen. Die Zellen boten deßhalb bei dieser Temperatur jenen Zustand dar, den ich als den abnorm vacuolisierten bezeichnete. Hefezellen, welche einige Tage im Wasser gelegen haben, und deßhalb sehr große Vacuolen besitzen, zeigen erst 2—3 ° C. höher das Einreißen des Protoplasmas.

Zahlreiche Wiederholung der Bersuche am heizbaren Objekttisch haben

ftets zu bem gleichen Resultat geführt. 1)

Anders verhält sich jedoch frische Sefe, wenn sie als solche, nicht in einer Flüffigkeit sufpendirt, der Ginwirkung erhöhter Temperatur ausgesett mird. 3ch habe Befe in fein vertheilter Form auf dem heizbaren Tifch erwarmt und nach eingetretener Abfühlung in verdünnten Zuckerlösungen unterm Mitroffop 3ch fand, daß bis zu einer Temperatur von 28 ober 290 C. die Bellen ber Befe normal vacuolifirt bleiben und fucceffive ihrer Bacuolenfluffigfeit beraubt werden, daß hingegen bei einer darüberliegenden Temperatur fich abnorme Bacuolifirung einstellt. Bei länger andauernder Erwärmung, bei 350 C., erscheinen bereits zahlreiche abnorm vacuolisirte Zellen. Bei 450 C. scheinen bereits fammtliche Zellen biefen Zuftand zu zeigen. Wenigftens habe ich bei genauer Durchsicht zahlreicher Objekte, feine einzige normal vacuolifirte Zelle gefunden. Selbst bei fehr langfamer Erwarmung bis auf 450 C. fam ich zu demselben Resultate. Doch wird bei 450 C. die Befe keineswegs völlig ge= Trockene Hefe kann man auf 100° C. erwärmen und durch Stunden hindurch bei dieser Temparatur belaffen, ohne daß eine völlige Tödtung der Befe eintritt. Es tritt, wie ich gefunden habe, hierbei gang berfelbe Fall ein, der bei Behandlung der Hefe im Exficcator oder unter der Luftpumpe ftatt-

<sup>1)</sup> Die Bersuche wurden an einem nach Stricker's Angabe gesertigten heizbaren Tisch (Handbuch der Lehre von den Geweben. Leipzig 1868. p. XIV.) ausgesührt. Auf die Abweichung der Temperaturangaben bei Anwendung verschiedener Objektive, auf welche kürzlich Engelmann (MaxSchulze's Archiv kir mikroskopische Anatomie IV. 1868.) hinwies, habe ich Bedacht genommen, und habe das Thermometer des Heiztisches für das angewendete Objektivspsem korrigirt, so daß die Angabe — soweit dies die Ablesung gestattete, nämlich auf 0·25° C. — genau ist.

findet. Es gehen alle Zellen bis auf die ganz jungen, noch nicht vacuolisirt gewesenen, an abnormer Bacuolisirung zu Grunde; die ganz jugendlichen, noch nicht herangewachsenen bilden den Ausgangspunkt für die Zellenvermehrung, wenn eine bei 100° C. getrocknete Hefe zur Bergährung einer Zuckerlösung

angewendet wurde. 1)

4. Sämmtliche wasserentziehende Flüssigigkeiten, welche ich auf frische, in Wasser suspendirte Hefe einwirken ließ, nämlich verdünnte Schweselsäure, verdünnte Chromsäure, Alkohol, konzentrirte Zuckerlösung und Chlorkalziumlösung brachten anfänglich dieselbe Beränderung in den Zellen hervor, welche durch rasche Sinstrocknung erzielt wurde und die wir oben bereits kennen lernten. Die völlig herangewachsenen Zellen werden nämlich abnorm vacuolisirt; nach länger ans dauernder Einwirkung des wasserntziehenden Mittels verschwindet die seinvertheilte Bacuolenslüssigkeit völlig ans der Zelle. Gleichzeitig tritt eine Constraction der ganzen Zelle ein. Von hier ab treten jedoch noch andere Aenderungen im morphologischen Charakter der Hefezellen hervor. An zahlreichen Zellen stellt sich nunmehr eine Kontraktion der Protoplasma's ein. Ich habe mich überzeugt, daß es die älteren, mit relativ diesen Wänden versehenen Zellen sind, welche diese Contraction des körnigsschleimigen Inhaltes erleiden.

Die Wände dieser Zellen zeigen eine gewiße Trägheit in der Zusammenziehungsfähigkeit. Anfänglich zieht sich die Wand gleichmäßig mit dem Plasma zusammen. Alsbald tritt aber ein Moment ein, in welchem sich das Plasma rascher zusammenzieht als die Wand. Es zieht sich dann in Form eines runden, häufiger jedoch ziemlich unförmigen Klumpens im Innern der Zelle zusammen. Derartige Zellen mit contrahirtem Plasma bieten völlig das gleiche Bild dar, wie jugendliche Zellen des Parenchyms, Cambiums 2c., deren Hautichichten burch mafferentziehende Mittel fontrabirt murben. Jungere, wenn auch völlig herangewachsene Sefezellen zeigen diese Erscheinung nicht. Ihre Zellwände zeigen noch den plasmatischen Charafter, fie stehen auf jener Entwicklungsftufe, die man an den Zellen der Gewebe mit dem Namen Sautschichte (Brimordialichlauch) beleat, indem sie sich aleichmäßig mit dem ungeformten Theile des Plasma's zusammenziehen. Durch forgfältiges Studium der Zellen mit contrabirtem Inhalte gelangt man zu dem Schluffe, daß dieselben fich durchaus nicht gleich verhalten, felbst wenn unter völlig gleichen Berhältniffen die mafferentziehende Flüffigkeit auf fie durch längere Zeit einwirft. Einige Bellen — ich habe mich überzeugt, daß es die ältesten find — bleiben in diesem Stadium. Ihre äußern Membranen behalten ihre Dimenfionen, fie sind keiner weitern Contraction mehr fähig; andere, relativ jungere Zellen treten aus diesem Stadium balb heraus. Ihr Plasma hat das Maxima der Contraction erreicht und liegt als scharf umschriebener Klumpen im Innern der Relle.

<sup>1)</sup> Hoffmann (zur Naturgeschichte ber Hefe in Karsten's botan. Untersuchung I. p. 341 ffb.) hat mitgetheilt, daß trockene Hefe bis auf 215° C. erhitt, nicht völlig getödtet wird, sondern unter Watteverschluß in gekochtem Jonigwasser noch Gährung einleitet oder doch wenigstens eine aus Zellen (Stabhese u. bgl.) bestehende Pellicula liefert. Ich habe zahreiche Wiederholungen dieser Versuche angestellt statt sonigwasser wendete ich die oben genannte Pasteursche Filissischicht, selbstverständlich nach vorgenommener Auskochung an, welche filt die Entwickung von Hefe und die Keintung von Vizsporen ausgezeichnete Vernste leistet und bin bei Anwendung aller Vorsichten zu ähnlichen Kesultaten wie Possmann gekommen. Hier sei nur erwähnt, daß es nach meinen Beobachtungen sehr zweiselhaft ist, ob die über 100° C. getrocknete Hese noch all ohol ische Gährung einsleiten könne.

zieht fich aber auch die Wand zusammen und schließt sich endlich wieder enge

an das contrahirte Plasma an.

Läßt man auf berartige in wasserntziehenden Flüssigkeiten gelegene Zellen Wasser wirken, so tritt abnorme Vacuolisirung ein. Auch habe ich stets bemerkt, daß viele Zellen jenes Aussehen annehmen, welches die Zellen mit contrahirtem Plasma darbieten, was wohl nur dadurch zu Stande kommen kann, daß die Wand dieser Zellen quellungsfähiger ist als das Plasma. Derartige Zellen werden gar nicht, oder erst sehr spät durch Wasseraufnahme abnorm vacuolisirt. Sämmtliche Veränderungen im morphologischen Charakter der Hese vollziehen sich bei Anwendung der genannten Reagentien in der gleichen Weise, doch ist der Borgang nicht in allen Fällen gleich leicht zu beobachten. Bei Anwendung verdünnter Chrom- oder Schweselsäure gestalten sich die Brechungsunterschiede der einzelnen Medien untereinander und gegen die Flüssissteit weit günstiger, als bei Verwendung von concentrirter Zuckerlösung, in welchem Falle die Lichtbrechungsdifferenz zwischen der Hespelle und der Zuckerlösung so gering wird, daß selbst bei Beobachtung aller Vorsichten, welche die Beleuchtung erheischt, die Erscheinungen der abnormen Vacuolissirung und der Wand und Plasmaskontraktion nur schwer zu erkennen sind.

#### III. Morphologische Unterschiede der Hefezellen nach dem Alter, der Art der Aufnahme und der Menge des aufgenommenen Bassers.

Die Hefezellen bieten, wie aus den vorstehenden Mittheilungen erhellt, eine Reihe von Verschiedenhelten im Aussehen dar, welche einerseits von dem Alter der Zellen, andererseits von der Menge des aufgenommenen Wassers und endlich von dem Umstande abhängen, ob die Aufnahme des Wassers rasch oder langsam erfolgte.

Nach dem Alter der Zellen kann man leicht dreierlei Arten von Hefezellen

unterscheiden; nämlich:

a) junge, unerwachsene,

b) junge, völlig erwachsene und

e) alte, nicht mehr fortpflanzungsfähige Bellen.

Die jungen unerwachsenen Zellen sind kleiner, und führen ein hyalines oder überaus seinkörniges Plasma. Bacuolen zeigen sie in der Regel nicht. Nur die in sehr verdünnten (nach meinen Beobachtungen in ½—8proc.) Zuckerlösungen gebildeten Zellen führen kleine Bacuolen. Der Körper dieser Zelle ist entweder nacht oder von einer überaus seinen Membran umkleidet und leicht kontrahirbar. Diese Zellen kommen, wie ich mich oftmals überzeugte, so wohl frei, als mit herangewachsen. Zellen verbunden vor, sind aber stets durch Knospung entstanden.

Die jungen, erwach senen Zellen unterscheiden sich von den ersteren blos durch die schon in der Einleitung angegebene Größe und dadurch, daß sie beinahe stets Bacuolen führen. Nur die in hochprocentigen (40—75 proc.) Zuderlösungen entstandenen Zellen zeigen keine Bacuolen. Die Zellwände sind

zart und leicht kontrahirbar.

Die alten Zellen ber Hefe führen entweder ein grobkörnig erscheinens bes Plasma, oder sie sind mit Bacuolenflufsigkeit völlig erfüllt und in dieser sind gröbere Körnchen (oder Tröpfchen?), hin und wieder auch stabförmige

<sup>1)</sup> Was ich jeboch nur um bes Micrococcus willen bemerte.

Körperchen suspendirt. Die Wände dieser Zellen sind merklich dicker, als die der vorhergehenden, doch noch immerhin so dunn, daß die Messung ihrer Dicke nicht sicher durchführbar ist; sie ziehen sich meist nur wenig, in einzelnen Fällen

fast gar nicht zusammen.

Die jugenblichen, unerwachsen Zellen zeigen die größte Resistenz gegen wasserntziehende Mittel. Wenn sie völlig frei von Vacuolen sind, wenn sie also in einer 8- oder mehr procentigen Zuckerlösung sich bildeten, dann sind sie auch durch noch so energische Wasserntziehung nicht zerstörbar. Sie lassen allerdings eine Contraction des ganzen Zellenkörpers erkennen; im Uebrigen zeigen sie gar keine morphologische Veränderung. Blos diese, gar nicht vacuoslissit gewesenen Zellen sind es, welche bei rascher Wasserntziehung (durch den Exsiccator, durch Evacuiren, Erwärmung und wasserentziehende Flüssigkeiten)

am Leben bleiben und Bahrung einleiten.

Die zweite Art von Zellen, die jungen herangewachsenen Hefezellen, werden durch Wasserentziehung, wie schon oben dargethan wurde, kontrahirt. Geht die Wasserentziehung langsam vor sich, so verschwinden die Bacuolen allmälig; bei rascher Wasserentziehung tritt abnorme Bacuolisirung ein. Zellen, welche abnorm vacuolisirt sind, oder die das Stadium abnormer Vacuolisirung durchgemacht haben, sind todt oder doch wenigstens fortpslanzungsunsäufigig. Verbleiben die jugendlichen Zellen durch längere Zeit im contrahirten Zustande, so verlieren sie die Fähigkeit, sich in Wasser oder verdünnter Zuckerlösungen wieder auf die normale Größe anszudehnen. Ihr Plasma nimmt dann wenig oder gar kein Wasser mehr auf, hingegen quillt die Wand und hebt sich vom Plasma ab, welches dann gar nicht oder nur schwach vacuolisirt erscheint. Eine derartige Hefezelle erscheint leblos und ist es auch wahrscheinlich.

Alte Zellen besitzen durchaus erstarrende, oft beinahe völlig erstarrte Zellwände. Im ersten Falle ziehen sie sich, wenn wasserentziehende Mittel auf sie einwirken, wenig, im letzteren Falle beinahe nicht zusammen. Führen sie noch Plasma, so zieht es sich hiebei im Innern der Zelle zusammen. Man kann mithin nach der Wasserentziehung folgende morphologisch und physiologischen

gisch verschiedene Hefezellen unterscheiden:

1. Normal vacuolifirte Zellen.

2. Abnorm "3. Bacuolenfreie Zellen.

- a) burch bas Stadium ber normalen Bacuolisirung durchgegangen,
- b) durch das Stadium der abnormen Bacuolisirung durchgegangen.
  4. Zellen mit einem von der Zellwand abgehobenen (contrahirten) Plasma.
  - a) aus Plasma führenden Zellen mit erftarrenden Bänden hervor= gegangen,

b) Aus jungen, später contrahirten Zellen durch Wasserzusuhr entstanden. Die Hefezellen im normal vacuolisirten Zustande sind lange bekannt. Ebenso sind die Zellen mit kontrahirtem Plasma von Hoffmann in der interessanten und wichtigen Arbeit über die Naturgeschichte der Hefe als konglodirte und contrahirte Zellen beschrieben worden, doch ist von Hoffmann auf den Zusammenhang dieses Zustandes mit dem Grade und der Art der Wasserzusuhr und der Wasserntziehung nicht näher ausmerksam gemacht worden. Die Zellen, welche Hoffmann in der genannten Abhandlung als im granulösen Zustande besindlich, abbildet, scheinen zum Theile mit den hier als abnorm vacuolisirt bezeichneten übereinzustimmen.

IV. Einfluß ber durch Wasserzufuhr und Wasserentziehung hervorgerufenen Zustände der Befezellen, auf deren Fähigkeit die Bahrung zu bedingen.

Alle im Zustande normaler Bacuolisirung befindlichen Zellen svalten den Zucker in Alkohol und Rohlenfäure. Es ist nicht schwer, fich hievon zu überzeugen, namentlich nach den zahlreichen inftruktiven Bersuchen, welche Hoffmann hierüber anstellte. Im gewöhnlichen Gange der Gährung wird auch die ganze Gährung durch derlei Zellen vollzogen. Doch ift der Fall durchaus nicht, wie Hoffmann anzunehmen scheint, der einzige, welcher exiftirt, wie die drei nachfolgend mitgetheilten Beobachtungen lehren werden. 1)

1. Bringt man Hefe in eine 25procentige Zuckerlösung und steigert man durch Zusügen von concentrirter (75procentiger) Zuckerlösung die Concentration der Lösung nach und nach die auf 50 Procent, so verlieren die Zellen nach einigen Stunden völlig ihre Bacuolen. Nichts besto weniger dauert die Gährung fort, und zwar bei mittlerer Temparatur durch 10 Tage, wobei 8.2 Procent

Buder vergähren.

2. Trägt man eine lufttrocene Befe, welche, wie oben schon mitgetheilt wurde, völlig vacuolenfrei ift, in eine 15-20procentige Zuckerlöfung ein, fo tritt nach einigen Minuten eine intensive Gasentwicklung ein. In dieser Zeit haben aber die Zellen noch nicht so viel Wasser aufgenommen, um Vacuolen bilden zu können. Nach 6—8 Stunden sind aber bereits zahlreiche Zellen vacuolisirt. Die Gährung schreitet weiter vor und dauert durch mehrere Tage. 2)

3. Böllig evacuirte Befe besteht der Hauptmasse nach aus Zellen, die im Baffer ober mäßig concentrirte Zuckerlösung eingetragen, abnorm vacuolisirt werben. Berhältnismäßig wenige Zellen dieser Hefe sind noch jung und uners wachsen. Diese führen noch keine Vacuolen und werden durch die Evacuirung blos kontrahirt. Bersett man eine 20procentige Zuckerlösung mit dieser Hefe, so tritt nach einigen Stunden Gährung ein, wie man durch den Gewichtsverlust ber Flüffigkeit konftatiren kann. Die Gahrung wird nur durch die jungen Zellen eingeleitet, und ist schon in einer Zeit nachweisbar, in welcher diese Zellen noch keine Bacuolen führen. 3)

Diefe Beobachtungen zeigen deutlich, daß Gahrung auch

durch vacuolenfreie Rellen bedingt werden könne.

Alle Hefezellen hingegen, welche abnorm vacuolifirt find, oder die, vacuolenfrei geworden, vorerst das Stadium abnormer Bacuolisirung durchgemacht haben, leiten feine Bahrung

mehr ein. Sicher ist es, daß sie nicht mehr leben. Ich habe folche Zellen durch Stunden hindurch unter dem Mikrostope beobachtet, und durch Tage in der feuchten Kammer liegen gehabt und von Zeit zu Zeit untersucht. Sie treten, wie ich hiebei fand, nie in das Stadium normaler Bacuolisirung. Wohl aber wird ihr Plasma mit der Zeit manchmal kontrahirt. Hefe, welche blos aus folchen abnorm vacuolisirten Zellen besteht, kann die Gährung nicht fortführen, wie folgende Beobachtungen lehren.

vorrief.
3) Weit intensivere und raschere Gährung erfolgt, wenn man die evacuirte hefe in Bafteur'fche Mliffigfeit einträgt.

<sup>1)</sup> Bergl. Hoffmann. 1. c. p. 352, 353 und 359. 2) Lufttrodene Befe behalt fehr lange ihr Gahrvermögen, wie ich mich burch gahlreiche Berfuche überzeugte. Ich habe eine lufttrodne, 8 Monat alte Befe in 25 Procent Buderlöfung eingetragen, worin fie nach 20 Minuten eine intenfive Gasentwidlung ber-

Hefe, welche durch 1-2 Tage in deftillirtem Wasser gelegen, ist sehr reich an Wasser, wie die großen Vacuolen beweisen. Letztere treten besonders deutlich hervor, wenn man die Hese oftmals im Wasser aufschüttelt. Trocknet man diese Hese im Exsiccator, und legt man sie hierauf in eine schwache Zuckerlösung ein, so sindet man, daß sie beinahe nur aus abnorm vacuolisirten Zelsen besteht, der kleine Rest setz sich aus jungen, unerwachsenen Zelsen zusammen. Ihre Menge ist verschwindend klein. Etwas mehr als 5 Grm. einer 10procentigen Zuckerlösung liefern mit 3 Centigrm. dieser Hese versetzt, nach 48 Stunden blos 3 Milligrm. Kohlensäure. Diese Spuren von Kohlensäure rühren aber wohl nur von den wenigen jungen unerwachsenen Hesezellen her. Dies ist um so gewisser, als von hier ab die Gährung sich steigert, und nach weiteren acht Tagen die größte Menge des Zuckers vergohren ist.

Durch zahlreiche Bersuche habe ich mich auch überzeugt, daß Zellen mit von der Zellwand abgehobenem Plasma die Gährung nicht mehr hervorzurufen im Stande sind; möge die Abhebung des Plasma's dadurch entstanden sein, daß sich der Inhalt einer alten Zelle kontrahirte, oder aber dadurch, daß sich die Wand nach erfolgter Kontraktion einer jungen Zelle

durch spätere Wafferzufuhr ausdehnt.

# V. Gang der Gährung bei Zuderlöfungen verschiedener Concentration.

Bringt man Hefe in Zuckerlösungen verschiedener Concentration, so erkennt man alsbald an dem morphologischen Charakter der Hefezellen, daß deren Wassergehalte von dem Prozentgehalte der Flüssigkeiten an Zucker abhängig sind.

Die Menge von Waffer, welche in einer Hefezelle vortommt, und zwar theils im Plasma vertheilt, theils in Form von fogenannten Bacuolen, (welche, wie schon oben dargethan, der Hauptmasse nach aus Wasser bestehen), ist desto geringer, je koncentrirter die Zuckerlösung ist

und umgekehrt.

Um den Ginfluß der Concentration der Zuckerlösung auf den Gang der Gährung genau kontrolliren zu können, brauchte ich folgenden Apparat. Gin etwa 40 Cub. Cent. faffendes Rolbchen wurde durch einen doppelt durchbohrten, forgfältig eingepaßten Kork verschloffen. Gine Bohrung mar für die Aufnahme eines Chlorfalziumrohres beftimmt, die zweite geftattete die Ginpaffung eines furzen, knieförmig gebogenen, während des Versuchs geschlossenen Röhrchens, welches nach Beendigung jedes Gährungsversuches zur Herstellung einer Berbindung mit dem Aspirator gebraucht wurde. An das Chlorfalziumrohr wurde ein Rautschufschlauch angebracht, an diesem ein zweites Chlorkalziumrohr befestigt, so war, daß die unmittelbar in das Kölbchen eingepaßte Trocknungsröhre nur trockene Rohlenfaure entweichen laffen, aber felbst kein Baffer aus der Luft aufnehmen konnte, da sie hierin durch die zweite Trocknungsröhre gehindert wurde. Die Borkehrung, welche getroffen wurde, um an den Apparat einen Afpirator anbringen zu fonnen, hat sich, wie die nachfolgend angeführten Beobachtungen lehren werden, geradezu als nothwendig herausgestellt. Mehrere dieser Apparate wurden mit den Bersuchsflussigteiten und mit frisch bereiteter Sefe beschickt. Des Vergleiches halber wurden je 5 Cub. Cent. der Fluffigkeit, und 3 Centigrammen Sefe in Anwendung gebracht. Das Berhältniß der Dberfläche der Hefezellen zum Fluffigkeitsvolum mar defhalb ein nabezu konftantes. Die jum Bersuche verwendete Fluffigfeit murbe gewogen. Die eben

mitgetheilten Vorkehrungen gestatteten einen genauern Vergleich des Ganges der Gährung verschieden concentrirter Zuckerlösungen. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit (gewöhnlich nach 24 Stunden) wurde das zweite Chlorkalziumrohr sammt Kautschutschlauch abgenommen, und das Gewicht des Apparates bestimmt. Der Gewichtsverlust wurde als Kohlensäure in Rechnung gebracht, was für den Vergleich auch ohne Weiteres erlaubt ist.

She ich an die Angabe der gefundenen Zahlen gehe, will ich nur einige Beobachtungen auführen, die sich auf die Anwendung koncentrirter Zuckerlösungen

in Bahrversuchen beziehen.

Frische Sefe wurde in eine völlig konzentrirte Zuckerlösung im Apparate eingetragen. Vorsichts halber wurde der Flüssigkeit noch eine kleine Menge von festem Rohrzucker zugefügt. Ich that dies, um gewiß zu sein, daß während des Versuches die Lösung stets eine concentrirte sei. Vier Tage hintereinander, von 12 zu 12 Stunden wurde der Apparat gewogen und zeigte keine Gewichts

abnahme. 1)

Die Zellen bieser Hese waren zum größten Theil unfähig Zucker zu spalten, indem nach der Verdünnung der Flüssisseit auf 15 Procent Zucker anfänglich nur eine ganz schwache, mit der Wage erst nach Ablauf von 24 Stunsden wahrnehmbare Gasentwicklung eintrat, die sich alsbald auffallend steigerte. Es war dies neuerdings ein Beweis, daß gewisse Zellen der Hese selbst dei so starker Entziehung von Wasser, wie sie in einer völlig concentrirten Zuckerslöung erfolgt, nicht fortpslanzungsunfähig werden, sondern durch Tage hindurch ein latentes Leben führend, in verdünnten Zuckerlösungen sich sortpslanzen und zum Ausgangspunkte einer neuen Generation von Hesezellen werden. Diese fortpslanzungsfähig gebliebenen Zellen sind keine anderen als die ganz jungen, noch nicht vacuolisiten, wovon ich mich durch zahlreiche mikrossopische Besobachtungen überzeugte.

In der 15procentigen Zuckerlösung erschien die überwiegende Mehrzahl der Zellen theils mit contrahirtem Plasma, theils abnorm vacuolisirt. Daß die koncentrirte Zuckerlösung die gesammte Hest unfähig macht, in ihr selbst sich fortzupflanzen und den größten Theil der Zellen geradezu unentwicklungsfähig macht, liegt nach den vorangegangenen Mittheilungen bloß in der raschen Wasserntziehung. Steigert man die Concentration ganz allmälig dis zur völligen Sättigung der Lösung, und verdünnt man ganz langsam die auf etwa 15—20 Proc., so tritt rasch Gährung ein und wird hierauf beinahe aller Zucker in die Gährungsprodukte umgesetzt. Ebenso bleibt eine lufttrockene

<sup>1)</sup> Dennoch habe ich gefunden, daß beim Eintragen frischer Hefe in eine concentrirte Zuderlöfung, Gas (der Hauptmasse nach Kohlensäure) entwickelt wird. Nach Anwendung des Aspirators nahm das Gewicht des Apparates um 10·5 Milligt. ab, welches Gewicht der im Gesäße vertheisten Coz. entsprach. Dieses Gas ist jedoch nicht unter den gegebenen Berhältnissen erst durch Gährung entspaachen, sondern entwickelt sich, wie ich durch mehrere Bersuche and. nur so lange, als die Hefezellen sich zusammenziehen, wird also während der Contraction der Zellen von diesen an die Flüssgeten üch zugegeben. Man kann sich von der Gasabscheidung in concentrirter Zuckerlösung dadurch überzeugen daß man eine große Menge von Hefe mit einer concentrirten Zuckerlösung mischt, und das breiartige Gemenge in einem Gesässe der verschließt, daß nur ein keiner Gasraum übrig bleidt. Es süllt sich der Letzter nach einer Biertelstunde schon mit einem durch Kohlensaureentwicklung hervorgerusenen Schaum. Daß diese Gasausscheidung nur bei der Contraction der Zellen und nicht in Kolge der Anwesenzeit von Zuckerlösung nur bei der Contraction der Zellen und nicht in Kolge der Anwesenzeit von Zuckerlösung fattssische, hiervon habe ich mich neuerdings (Ottober 1870) dadurch überzeugt, daß ich frische Hese inte nahezu gesättigte Kochsalzlösung eintrug. Ich fand, daß in einer Zeprocentigen Kochsalzlösung 2·38 Grm. Hese, 0·049 Grm. Co2., mithin etwas mehr als 2 Procent abgiebt.

Befe, in eine concentrirte Zuderlöfung eingetragen, entwidlungefähig, wie man fich burch langfame Berbunnung ber Fluffigfeit überzeugen kann.

Die Mehrzahl der Zellen vacuolisirt sich normal und leitet rasch Bährung ein 1).

Sier folgen nun die Gahrungsversuche, welche in dem oben beschriebenen Apparate vorgenommen wurden. Die Temperatur des Raumes, in welchem die Berfuche vorgenommen wurden, schwankten nur innerhalb enger Grenzen, meistens nur zwischen 15-190 C.

2. Berfuch.

| 2proc. Zuckerlösung.                                                                                            | 4proc. Zuckerlösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. d. F. = 4.119 Srm. 2)                                                                                        | G. d. F. = 4.755 Grm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nach Tagen: Entwichene CO.                                                                                      | Rach Tagen: Entwichene CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 35 Milligr.                                                                                                   | 1 74 Milligr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 10 "                                                                                                          | 2 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 2 "                                                                                                           | 3 3 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 0 . "                                                                                                         | 4 0 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 0 ,,                                                                                                          | 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M. d. A. 3) 5 "                                                                                                 | n. s. a 8 ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 Tage. 52 Wt. CO2                                                                                              | 3 Tage. 99 M. CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Versuch.                                                                                                     | A 50 and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | 4. Versuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Onroc. Ruckerlöhma                                                                                              | 10mma Duckey ( E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5proc. Zuckerlöfung.                                                                                            | 10proc. Zuckerlöfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. d. F. = 5.039 Srm.                                                                                           | 9. d. K. = 5.098 Grm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G. d. F. = 5.039 Grm.<br>Rach Tagen: Entwichene CO.                                                             | 9. d. F. = 5.098 Grm. Rach Tagen: Entwichene CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S. d. F. = 5.039 Grm.<br>Rach Tagen: Entwicene CO <sub>3</sub>                                                  | S. d. F. = 5.098 Grm. Nach Tagen: Entwichene CO. 1 43 Milligr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G. d. F. = 5.039 Grm. Rach Tagen: Entwickene CO. 1 47 Milligr.                                                  | Nach Ragen: Successfung.  Succ |
| (S. b. F. = 5.039 Grm.<br>Rach Tagen: Entwidene CO <sub>3</sub><br>1 47 Milligr.<br>2 22 "                      | Nach Ragen: S. b. F. = 5.098 Grm. Stagen: Sutwickene CO.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (S. b. F. = 5.039 Grm.<br>Rach Tagen: Entwicene CO <sub>3</sub><br>1 47 Milligr.<br>2 22 "<br>3 10 "<br>4 9 "   | 10proc. Zuckerlöfung.  S. d. F. = 5.098 Grm.  Nach Tagen: Entwickene CO.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. b. F. = 5.039 Grm. Rach Tagen: Entwicene CO, 1 47 Milligr. 2                                                 | 10proc. Zuckerlöfung.  S. b. F. = 5.098 Grm.  Nach Tagen: Entwicene CO.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. b. F. = 5.039 Grm. Rad Tagen: Entwicene CO, 1 47 Milligr. 2                                                  | 10proc. Zuckerlöfung.  S. b. F. = 5.098 Grm.  Nach Tagen: Entwidene CO.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. b. F. = 5.039 Grm. Rach Tagen: Entwicene CO <sub>3</sub> 1 47 Milligr. 2 22 " 3 10 " 4 9 " 5 3 " 6 0 " 7 0 " | 10proc. Zuckerlöfung.  S. b. F. = 5.098 Grm.  Aach Tagen: Entwickene CO.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. b. F. = 5.039 Grm. Rad Tagen: Entwidene CO, 1 47 Milligr. 2 22 " 3 10 " 4 9 " 5 3 " 6 0 " 7 0 " R. b. A 17 " | 10proc. Zuckerlöfung.  S. b. F. = 5.098 Grm.  Nach Tagen: Entwicene CO2  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (S. b. F. = 5.039 Grm. Rady Tagen: Entwidene CO <sub>3</sub> 1                                                  | 10proc. Zuckerlöfung.  S. d. F. = 5.098 Grm.  Rady Tagen: Entwickene CO.  43 Milligr.  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1)</sup> Daß die Tödtung der Befe durch Altohol bloß auf rafcher Bafferentziehung 1) Daß die Tödung der Hefe durch Altohol bloß auf rascher Wasserntziehung bernht, schließe ich daraus, daß frische Hefe in Altohol gebracht die auf die wenigen jungen unerwachseuen Zellen getödtet wird, daß hingegen trockene, bloß 13 Prozent Basser silhrende Hefe nach stundenlangem Liegen in Altohol in verdinnter Zuckerlösung alsbald Gährung hervorruft. Die Wasserntziehung durch Altohol nimmt viel Zeit in Anspruch. Hefe, die 5—10 Minuten in Altohol gelegen, gibt in Pakeur'scher Filisserit nach 3—6 Stunden schon lebhaste Gasentwicklung. Nach 1½stündigem Liegen in Altohol tritt sichtliche Gasentwicklung erst nach 36 Stunden ein. Hefe, die 24 Stunden in Altohol gelegen, zeigt in Pakeur'scher Filissigteit gar keine sichtbare Gasentwicklung nnd lassen sich hiebei durch die Wage nur Spuren entweichender Kohlensäure konstairen.

1. Bersuch.

<sup>2)</sup> Gewicht der Bersuchsstliffigfeit.
3) Gewichtsverluft nach bem Afpiriren.

|   | 5.     | Ber | ud |  |
|---|--------|-----|----|--|
| 1 | 5proc. |     |    |  |

| -    | - 1        |       | ~   |     |       |           |     |
|------|------------|-------|-----|-----|-------|-----------|-----|
| ௧.   | b.         | 8.    | =   | 5.5 | 248   | Grm       |     |
| Nach | To         | igen: |     | Eı  | atwic | hene (    | CO2 |
|      | 1          |       | ٠   |     | 81    | Milli     | gr. |
|      | 2          |       |     |     | 88    | **        |     |
|      | <b>2</b> 3 |       |     |     | 74    | "         |     |
|      | 4          |       |     |     | 64    |           |     |
|      | 5          | ·     | Ť   | Ť   | 21    | 11        |     |
|      |            | •     | •   | •   | 4     | <b>FF</b> |     |
|      | 6          | *     | •   | 4   | 1     | îr        |     |
|      |            |       | *   | •   |       | _ "       |     |
|      | 8 9        |       | + . | # 1 | 0.    | 5 "       |     |
|      | 9          |       |     | ٠   | 0     | 29        |     |
|      | M.         | . b.  | A.  |     | 26    | 11        |     |
| -    | 8          | Tag   | e.  | S   | 359.  | 5M. 0     | 20, |
|      |            | -     |     |     |       |           | -   |

### 6. Bersuch. 20proc. Zuckerlösung.

| T-Company |        | -         |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| S. D.     | · F. = | 5.356     | Grm.     |
| Nach To   | igen:  | Entwic    | hene CO2 |
| 1         |        | . 176     | Milligr. |
| 2         |        | . 204     | _        |
| 2 3       |        | . 67      | ."       |
| 4         | • •    | . 29      | n        |
| 4         | * * *  |           | 29       |
| 5         |        | . 19      | n.       |
| 6         |        | . 16      | 11       |
| 7         | 2 (42) | . 4       | "        |
| 8         |        | . 2       |          |
| 9         |        | . 1.      | 5 "      |
| 10        | •      | $\hat{0}$ | "        |
|           | 6 OY   |           | PF       |
| N         |        | . 27      | -19      |
| 9         | Tage.  | 545       | 5M.co.   |

#### 7. Ver such. 25proc. Zuckerlösung.

|      | TOP         |     | ~)  |   | _    |           |
|------|-------------|-----|-----|---|------|-----------|
|      | 8.          | D.  | F.  |   | 4.4  |           |
| Rach | Tai         | gen |     | 8 | ntwi | chene CO2 |
|      | 1           |     |     |   | 215  | Milligr.  |
|      | 2           | Ť   |     |   | 218  | 77        |
|      | 3           | •   | *   | • |      | n         |
|      | 5           | •   |     | • | 103  | / W       |
|      | 4           | ٠   |     | ٠ | 53   | **        |
|      | 5           |     |     |   | 48   |           |
|      | 6           |     | •   | Ť | 20   | 79        |
|      |             | *   | •   | * |      | 29        |
|      | 6           |     |     |   | 11   | 19        |
|      | 8           |     |     |   | 7    | H         |
|      | 7<br>8<br>9 |     |     |   | 1    |           |
| 4    | 10          |     |     | • |      | Pellicula |
|      |             |     | •   | * | 40   | misc      |
|      | 11          |     | •   | ٠ |      | Milligr.  |
| 1    | 12          |     |     |   | 1    | "         |
| 1    | 13          |     |     |   | 0    |           |
|      | N.          | б.  | A.  | • | 17   | H         |
|      |             |     |     | • |      | 19        |
| 1    | 12 9        | Tag | je. |   | 709  | 5 ,,      |

### 8. Bersuch. 35proc. Zuckerlösung.

| -       |       | $\sim$ |    |      |           |
|---------|-------|--------|----|------|-----------|
| (3).    | d.    | F.     | _  | 5.7  | 38.       |
| Nach To | iaen: |        |    | ntwi | thene CO. |
| 1       |       |        | ,  | 77   | Milligr.  |
|         |       |        |    | 187  |           |
| 2 3     | •     | •      | •  | 93   | !!        |
| 4       |       | , •    | *  |      | N         |
|         |       |        | *  | 56   | **        |
| 5       |       |        |    | 24   | "         |
| 6       | ٠     |        |    | 29   | "         |
| 7       |       |        |    | 48   | "         |
| 8       |       |        |    | 25   | "         |
| 9       | •     | •      | •  |      | Pellicula |
| 10      | •     | •      |    | 25   | Milligr.  |
|         | *     | 6      | ٠  |      | meinige.  |
| 11      | •     |        | ٠  | 35   | 24        |
| 12      |       |        | ٠. | 45   | . 11      |
| 13      |       |        |    | 11   | 19        |
| 14      |       |        |    | 18   | ,,        |
| 15      | •     |        | •  | 5    |           |
| 16      | . *   | . *    | •  | 0    | 10        |
|         |       | ov     |    |      | 10        |
| M.      |       | A.     | ٠  | 17   | 19        |
| 15      | Tag   | e.     |    | 703  | Milligr.  |
|         |       | ,      |    |      | 0         |

|                                                      | r f u ch. uckerlöfung. = 6.040. | 10. Berfuch.<br>60proc. Zuckerlöfung.                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nach Tagen:                                          | Entwichene CO3                  | $\mathfrak{G}. \ \mathfrak{d}. \ \mathfrak{F}. = 6.314.$ |
| 1                                                    | . 12 Milligr.                   | 0. 0. y. = 0.314.                                        |
| $\frac{2}{3}$                                        | . 21 "                          | Nach Tagen: Entwichene CO2                               |
| 3                                                    | g "                             | 1 2 Milligr. 2 11 "                                      |
|                                                      | 8 "                             |                                                          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | . 5 "                           | $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ "                            |
| 6                                                    |                                 | 4 3 "                                                    |
|                                                      | . 9 " ~                         | $5 \ldots 2$                                             |
| 7                                                    | . 4 Spur einer Bellicula        | (a. 6 0 "                                                |
| 8 9                                                  | . 15 Milligr.                   | N. d. A 12 "                                             |
| 10                                                   | · 5 // 6 //                     | 5 Tage. 31 Milligr.                                      |
| 11                                                   | . 13 ".                         |                                                          |
| 12                                                   | . 18 Reiche Schimmelbildung.1   | .1)                                                      |
| N. d. A.                                             | . 9 "                           | •                                                        |
| 12 Tage.                                             | 134 M. CO <sub>2</sub>          |                                                          |

Die angeführten Bersuchsresultate entwerfen ein beutliches Bilb vom Gange ber Gährung. Doch erlauben die Zahlen über die gewogenen Mengen von Kohlensäuren noch keinen Schluß auf die Menge des vergohrenen Zuckers, da die Hefe, welche jeder einzelnen Bersuchsflüssigsteit zugesetzt wurde, selbst eine kleine Quantität von Zucker enthält, indem sie mitten im Gange der Gährung erhalten aus einer keineswegs zuckersreien Flüssigkeit gewonnen wurde. Ein Auswaschen der Hefe, um sie zuckersrei zu machen, mußte bei den Versuchen vermieden werden, was nach den vorhergehenden Beobachtungen über den Einssluß der Wassersteihung auf Hefe von selbst einleuchtet. Ich zog es daher vor, die in der Hefe enthaltene Zuckermenge durch Gährungsversuche zu ermitteln. Es stellte sich hierbei heraus, daß die angewendete Menge von Hefe, mit Wasser versetzt, 14—22·5, im Mittel 17 Milligr. Kohlensäure lieserte.

Diese Gewichtsmenge brachte ich in allen jenen Versuchen, wo ich nach Ausweis der Fehling'schen Probe in der vergohrnen Flüssigkeit gar keinen Zucker mehr nachweisen konnte, in Abzug. Es war dieß in den Versuchen 1, 2, 6 und 7.

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält die reduzirten Kohlensäuremengen, und nebenan zum Vergleiche die Gewichte der Kohlensäure, welche der in jeder Versuchsstälissigkeit enthaltenen Zuckermenge entsprechen, und zwar wurde das Gewicht in zweierlei Weise gerechnet, einmal unter der Vorausssetzung, daß die ganze Menge des Rohrzuckers in Kohlensäure und Alssohol gespalten wurde, und einmal unter der Annahme, daß blos 95 Procent des Zuckers Kohlensäure und Wasser liefern, die andern 5 Procent zur Bilbung der andern Gährungsprodukte, Glycerin, Bernsteinsäure 2c. verwendet wurde.

<sup>1)</sup> Mit dem Auftreten der Schimmelbilbung wurde der Versuch unterbrochen.

| Gewichtsprocente Bahrend bes<br>ber Fluffigfeit Berfuches entwichene |                   | Reduzirtes<br>Gewicht ber | Berechnet CO2.    |            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------|------------|
| an Zuder.                                                            | CO <sub>2</sub> . | , , , , ,                 | CO <sub>2</sub> . | auf 100 %. | Zucker.  | auf 95 % 3 |
| 2                                                                    | 52 W              | tilligr.                  | 35                | 42.40      | dilligr. | 40.2       |
| 4                                                                    | 99                | "                         | 82                | 97.8       | ,,       | 92.9       |
| 5                                                                    | 108               | "                         | ·                 | 129.6      | "        | 123.1      |
| 10                                                                   | 192               | #                         |                   | 262.3      | ,,       | 249.2      |
| 15                                                                   | 359.5             | ,,                        |                   | 405.1      | ,,       | 384.8      |
| 20                                                                   | 545.5             | ,,                        | 528.5             | 551.2      | ,,       | 523.6      |
| 25                                                                   | 709.5             | "                         | 692.5             | 703.8      | PP       | 667.6      |
| 35                                                                   | 703               | ,,                        |                   | 1033.5     | ,,       | 981.8      |
| 50                                                                   | 134               | н                         | _                 | 1554.1     | ,,       | 1476.4     |
| 60                                                                   | 31                | 59                        | _                 | 1949.5     | "        | 1852.1     |

Die nachfolgende Tabelle enthält die den gefundenen, respektive reducirten Kohlensäuremengen entsprechenden Quantitäten von vergohrenem Rohrzucker in Gewichten und Gewichtsprocenten des zum Versuche genommenen Rohrs

zuckers ausgedrückt.

Ich selbst halte die Zahlen nur für annäherungsweise richtig. Für die Feststellung genauer Zahlen wäre eine viel genauere Bestimmungsweise nothwendig gewesen. Eine größere, als die hier angestrebte Genauigkeit lag jedoch nicht im Plane dieser Arbeit. Es handelte sich ja blos darum, den Zusammenhang der verschiedenen Dauer und Intensität der Gährung mit den durch die Wassergehalte herbeigeführten morphologischen und physiologischen Charakter der Hefezellen sestzustellen.

| Gewichtsprocente<br>der Flüssigkeit |             | des aus der ge=<br>echn. Rohrzuckers. |                                 |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| an Zuder.                           | in Grammen. | in Procenten.                         |                                 |
| 2                                   | 0.068       | 82.6                                  | , In der vergohrnen Fluffigkeit |
| 4                                   | 0.159       | 83.7                                  | fein Zucker mehr nachweisbar.   |
| 5                                   | 0.209       | 83.3                                  | 1                               |
| 10                                  | 0.373       | . 73.2                                | { Zucker nachweisbar.           |
| 15                                  | 0.689       | 87.5                                  | ) ~                             |
| 20                                  | 1.026       | 95.8                                  | 1 2 . *                         |
| 25                                  | 1.345       | 98.5                                  | { Zucker nicht nachweisbar.     |
| 35                                  | 1.356       | 43.0                                  |                                 |
| 50                                  | 1.250       | 8.2                                   | 12.5                            |
| 60                                  | 0.060       | 1.5                                   | Zucker nachweisbar.             |
| 75                                  | 0.000       | 0                                     |                                 |

Aus den angeführten Daten erhellt, daß die vergährende Zuckermenge einer Flüffigkeit von dem Waffergehalt der Hefezellen abhängt.

Die vollstän digste Bergährung des Rohrzuckers — bessen direkte Gährungsfähigkeit jungsthin sehr wahrscheinlich gemacht wurde 1) — erfolgt

<sup>1)</sup> S. A. Mager. Die Alkoholgährung. Beibelberg 1869.

nach meinen Bersuchen in 2= und 4=, ferner in 20—25 procentigen Lösungen. Wahrscheinlich noch etwas unter 2 und über 4, ferner etwas unter 20 und über 25 Procent.

Auch die Menge der Kohlensäure und des Alkohols, welche aus einer bestimmten Quantität Zucker gebildet werden, scheinen von dem Wassergehalte der Hefezellen abzuhängen, welche wieder durch den Concentrationsgrad der Zuckerlösung, in welcher sie begetiren, bedingt werden. 2—4procentige Zuckerlösungen scheinen weit mehr von anderen als den gewöhnlichen Gährungsprodukten, nämlich Glycerin, Bernsteinsäure 2c. zu liefern als 10—25procentige.

### VI. Bang ber Gährung bei Anwendung getrodneter Befe.

Im Vorangegangenen wurde es ausgesprochen, daß die an der Luft getrochnete Sefe eine verdünnte Zuckerlösung ziemlich bald zur nahezu vollständigen Vergährung bringt, daß hingegen im Exsiccator oder unter der Luftspumpe getrochnete Sefe eine langsame und allmählig sich steigernde Vergährung bedingt, die allerdings auch eine nahezu vollständige ist.

Oben wurde auf Grund des mifrostopischen Besundes ausgesagt, daß die Mehrzahl der Zellen jener Hefe, die an der Luft getrocknet wurde, sebend blieb, daß hingegen jene Hefe, die im Exsiccator oder unter der Luftpumpe getrocknet wurde, der Hauptmasse nach aus entwicklungsunfähigen Zellen bestehe, wohl aber in den noch nicht vacuolisiert gewesenen Zellen, also in den noch ganz jugendlichen unerwachsenen Hefezellen einen Bildungsherd für Hefe enthält, deren die Gährung bedingende Thätigkeit in Folge der Zellvermehrung eine sich steigernde sein muß.

Hier folgen nun die bezüglichen Wägungsresultate, erhalten bei der Versgährung einer 20procentigen Zuckerlösung, von welcher je 5 Cub.=Cent. verssetzt wurden:

im Versuche Nr. 1 mit 0·3 Grm. frischer Hefe,

" Nr. 2 " 0·2 " lufttrockener Hefe,

" Nr. 3 " 0·15 " im Exsiccator,

" Nr. 4 " 0·15 " unter der Luftpumpe getrockneter Hefe.

| 1. Be<br>Mit frisc | her Hefe.      | 2. Versuch.<br>Mit lufttrodener Hefe. |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| Nach Tagen:        | Entwichene CO, | Nach Tagen: Entwichene CO.            |
| 1                  | . 176 Milligr. | 1 61 Milligr.                         |
| 2                  | . 204 "        | 2 394 "                               |
| 3                  | . 67           | 3 31 "                                |
| 4                  | . 29 "         | 4 15 "                                |
| 5                  | . 19 "         | 5 9 "                                 |
| 6                  | . 16           | 6 5 "                                 |
| 7                  | . 4 ,,         | 7 3 "                                 |
| 8                  | . 2 "          | 8 2 "                                 |
| 9                  | . 1.5 "        | 9 1                                   |
| 10                 | . 0 "          | 10 0 "                                |
| N. d. N.           | . 27           | N. S. N 27                            |
| 9 Toge.            | 545.5Wt.co.    | 9 Tage. 548 Wt. CO.                   |

| 3. Versuch.                    | 4. Versuch.                           |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Mit im Exsiccator getrockneter | Mit evacuirter Hefe.                  |  |  |  |
| Hefe.                          | Rach Tagen: Entwichene CO2            |  |  |  |
| Rach Tagen: Entwichene CO2     | 1 6 Milligr.                          |  |  |  |
| 1 13 Milligr.                  | 2 17                                  |  |  |  |
| 2 73                           | 3                                     |  |  |  |
| 3 89 . "                       | "                                     |  |  |  |
| "                              | 4 42 "                                |  |  |  |
| 7                              | 5 139 "                               |  |  |  |
| 5 110                          | 6 100 "                               |  |  |  |
| 6 82 "                         | 7 80 "                                |  |  |  |
| 7 20 "                         | 8 52                                  |  |  |  |
| 8 9 "                          | 9 13 "                                |  |  |  |
| 10                             | 10 6 "                                |  |  |  |
| 11 3 ".                        | "                                     |  |  |  |
| 12 3 "                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |  |  |
|                                | $12 \cdot \cdot \cdot \cdot 7 $       |  |  |  |
| 13 2 "<br>14 2 "               | 13 4 "                                |  |  |  |
|                                | 14 3 ,,                               |  |  |  |
| 15 2 "                         | 15 2 "                                |  |  |  |
| 16 1                           | 16 · A "                              |  |  |  |
| 17 0                           | 17 0 "                                |  |  |  |
| N. S. M 38 ".                  | "                                     |  |  |  |
| "                              | જા. 8. ચા 21 "                        |  |  |  |
| 16 Tage. 534 Mt. CO2           | 16 Tage. 535 Mt. CO2                  |  |  |  |

In allen vier Bersuchen ist die erhaltene Kohlensäuremenge beinahe dieselbe. In Versuch Nr. 1 ließ sich durch die Fehling'sche Flüssigkeit kein

Buder mehr nachweisen, wohl aber in den drei andern Bersuchen.

Aus dem Bersuche Nr. 2 geht hervor, daß lufttrockene Hefe in einer 20 percentigen Flüssigkeit liegend, nach einiger Zeit eine geradezu beispiellos intensive Gährung hervorruft; wahrscheinlich in Folge eines bestimmten Wassergehaltes, den die Zellen unter

ben gegebenen Berhältniffen annehmen. 1)

Aus Versuch Nr. 3 und 4 geht hervor, daß eine im Exsiccator getrocknete Hefe in kürzerer Zeit das Maximum der Sährungsintensität erreicht als evacuirte Hese, was entweder darin seinen Grund hat, daß erstere mehr fortpflanzungsfähige Zellen enthält als settere, oder aber die in beiden Hebend gebliebenen Zellen in gleicher Menge vorhanden sind, aber die Zellen der ersteren sich rascher als die der letzteren fortpslanzen.

#### Resultate.

Aus den im Vorangegangenen mitgetheilten Beobachtungen ergibt sich vor Allem, daß die Wassergehalte lebender Hefezellen inners halb weiter Grenzen schwanken.

Die numerischen Werthe für die Wassergehalte lebender Hefezellen ließen sicht genau ermitteln. Jedenfalls geht aber aus den angeführten Beob

<sup>1)</sup> Es ist leicht einzusehen, daß eine lufttrockene, also 13 Procent Wasser führende Hese, in einer verdünnten Zuckerlösung weit mehr Wasser ausuchmen muß, als eine gewöhnliche in einer etwa 10—15procentigen Flüssseit entstandenen Hese, um mit dieser in einer Oprocentigen Bösing auf gleiche Wassergehalte zu kommen. Die Wassergehalte, welche die erstere im Berlaufe der Gährung annimmt, müssen mithin zum Kheile andere sein, als die der letzteren.

achtungen hervor, daß Hefezellen deren Bassergehalt bis auf 13 Procent reducirt wurde, durch Monate hindurch lebend bleiben und in verdünnten Zuckerlösungen rasch intensive Gährung hervorbringen.). Es ist ferner im hohen Grade wahrscheinlich, daß junge Hefezellen, welche völlig entwässert wurden, hierbei ihre Fortpslanzungsfähig-

feit nicht einbüßen 2).

Daß der Wassergehalt einer in assimilirender Thätigkeit befindlichen Hefezelle jedenfalls mehr als 13 Procent betragen muß, ist gewiß. Es scheint, daß eine Hefe, welche 40 Prozent Wasser sührt, schon Gährung bedingt; indem eine derartige Hefe in einer Throcentigen Zuckerlösung in wenigen Augenblicken Gasentwicklung erkennen läßt, ohne Bacuolen zu bilden, und ohne ihr Bolum zu vergrößern. Da ferner eine in ganz verdünnten Zuckerlösungen entstandene Hefe 80 Procent Wasser sührt und eine derartige Hefe, dem Bersuch zu Kolge keiner weiteren Wasserussinnten mehr fähig ist; so scheinen die Hefezellen ihren Lebensproceß bei Wassergehalten von 40—80 Procent zu vollziehen. Ich halte diese Zahlen indeß durchaus nicht für unumstößlich.

Ihre Nichtigkeit vor ausgesett, muß der Wassergehalt des Protoplasma's der lebenden Sefezelle, bei dem Umstande, daß die einen hohen Wassergehalt zeigenden Hefczellen sehr reich an Bacuolenflüssigkeit sind, sich weit mehr der untern Was

jergehaltsgrenze (40 Procent) als der obern nähern.

Die Intensität des demifden Processes der Sefezellen hängt von ihrem Baffergehalte ab. Die Baffergehalte, welche bie Sefezellen in 2-4, ferner in 20-25procentigen Zuckerlösungen annehmen, icheinen bem chemischephysikalischen Broceffe, der im Leben der Befezelle ftatt hat, am gunftigften zu fein, indem bei diefen Baffergehalten die Bergahrung bes Zuders eine geradezu vollständige ift. 10-15procentige Zuderlöfungen, ferner und gang besonders folche, deren Zuckergehalt 35 Prozent überfteigt, vergahren den dargebotenen Bucker nur unvollständig. Sefezellen, welche in völlig concentrirten Buderlösungen sich befinden, haben gar nicht mehr die Fähigkeit den Zuder in die Gahrungsprodutte umzuseten, also zu affimiliren; zweifelsohne aus dem Grunde, weil bei diefer Concentration der Zuderlöfung die Wassergehalte zu gering find, als daß hierbei Affimilation stattfinden konnte. Wie groß der Waffergehalt der Hefezellen in concentrirter Zuckerlösung ift, ließ sich nicht mit Benauigkeit ermitteln. Jedenfalls. beträgt er mehr als 13 und weniger als 40 Procent, indem lufttrockene Befe in concentrirter Zuckerlösung nach einiger Zeit etwas aufquisst, 40 Procent Baffer führende Sefe hingegen in dieser Flüffigkeit sich merklich contrabirt. 25 Procent Waffer führende Sefe scheint in concentrirter Buckerlöfung gar feine Beränderung zu erleiden; weder zu quellen, noch in concentrirter Zuckerlöfung liegend, fich zusammenzuziehen. Es durfte beghalb ber Baffer-

1) Bu einem ähnlichen Resultate gesangte Soffmann; l. c. p. 359 heißt es: Eine getrochnete Sefe kann man (wie es scheint beliebig lange) aufbewahren, ohne daß sie babei merklich von ihrer Gährkraft einbiligt.

<sup>2)</sup> Ich spreche bieß nur aus bem Grunde nicht mit Gewißheit aus, weil in obigen Bersuchen die Menge junger und lebend gebliebener Hefezellen stets eine verschwindend geringe war und es mir defthalb nicht ersaubt erscheint, das Resultat der Bägung, welches sich auf wenige Grammen Dese bezog, ohne weiteres auf diese Zellen zu übertragen.

gehalt, der in concentrirten Buderlöfungen sufpendirten Sefezellen (oder aber auch das Protoplasma desfelben) etwa 25 Procent

betragen.

Aber nicht nur die Intensität, auch die Qualität des chemischen Processes scheint nach obigen Beobachtungem vom Baffergehalt der Befezellen abzuhängen; indem bei der vollständigen Vergährung des Zuckers in 2-4procentiger Zuckerlösung weniger Kohlenfäure als in 20-25procentigen lösungen ausgeschieden wird. Die Mengen von Rohlenfäure, Altohol, Bernfteinfäure, Glycerin 2c., welche bei der Gahrung entstehen, durften somit von dem Waffergehalte der Befezellen, respektive jenem ihres Protoplasma's, und felbstredend auch von dem Procentgehalte der gahrenden Kluffigkeit an Zucker abzuhängen, da die Concentration der Lösung den Wassergehalt der Befegellen bedinat.

Bei rafcher Wafferentziehung werden alle vacuolenführenden (zumeift junge, völlig herangewachsene; in fehr verdunnten Zuderlösungen, jedoch auch unerwachsene) Hefezellen entwicklnngs- und gährung sunfähig. Es tritt hiebet abnorme Bacnolisirung ein. Noch nicht vacuolifirt gemesene Sefezellen bleiben hierbei entwicklung sfähig. Durch langfame Wafferentziehung wird die Entwicklungs- und demnach Gahrungsfähigkeit lebender Befegellen nicht geftort. Bacuolisirte Zellen verlieren hierbei nach und nach ihre Bacuolen. Führt man diefen Zellen langfant Baffer zu, fo leiten fie in zuckerhaltigen Flüffigkeiten alsbald Gährung ein.

Die affimilirende Thätigkeit der Hefezellen ist nicht an das Borhandenfein von Bacnolen gebunden, wenngleich in der Mehrzahl der Fälle die Gährung bedingenden hefezellen mit Vacuolen versehen

(normal vacuolifirt) find.

Durch rasche Wafferzufuhr zu vacuolenführenden Befezellen preßt fich die Bacuolenfluffigkeit in das Blasma hinein und tritt daselbst in Form zahlreicher Tröpfchen auf. Die Zelle wird abnorm vacuolisirt. Abnorm vacuolisirte Hefe zellen bedingen feine Bahrung mehr. Gie scheinen ganglich todt zu fein; zum mindesten sind fie gährungs= und entwicklungsunfähig. 1)

Mus ben Sitzungsberichten ber faif. Atad. b. Wiffenich. Math. nat. Rlaffe.

II. Abth. Märzheft 1869.

<sup>1)</sup> Gelöfte Farbstoffe, welche nach ber herrschenden Meinung lebendes Plasma ftets ungefärbt laffen, tingiren diefe Bellen und zwar mehr ober weniger intenfiv. Doch bestimmen mich einige Versuche, in welchen ich an entschieden lebendem Plasma ein Gefärbtwerden durch gelöste Farbstoffe bemerkte, auf diesen Umstand kein großes Gewicht zu legen. Die genannten Zellen zeigen nach längerem Liegen im wasserntziehenden Mittel ein körniges Anssehen, eine Beränderung, die möglicherweise durch einen Organifationsvorgang hervorgerufen wurde.

## Beiträge zur Kenntniß der Hefe und zur Jehre von der alkoholischen Gähruna.

Bon Marie Manaffein aus Betersburg.

Dem Andenken meines Vaters, M. Korkunoff, weiland Mitglied der Akademie der Wiffenschaften ju St. Petersburg, gewidmet.

Seit dem Anfange der 60er Jahre hat sich eine neue Theorie der alkoholischen Gährung geltend gemacht, die desto mehr Anklang fand, da sie von einem geistvollen Gelehrten vertheidigt wurde und dem Geiste der Zeit vollfommen entsprechend mar; benn schon gegen das Ende der 50er Jahre fing man in der Wiffenschaft wiederum an, den niederen Organismen eine immer

größere Bedeutung in dem Haushalte der Natur zuzuschreiben.

Die neue von Pasteur 1) aufgestellte Theorie der alkoholischen Gährung besteht, wie bekannt, darin, daß die Gahrung, d. h. die Spaltung des Zuckers in Kohlenfäure und Alkohol nur als eine die Lebensprozesse der Hefepflanze begleitende Erscheinung angesehen wird, und folglich wird auch der lebende Hefeorganismus für die alkoholische Bahrung für unumgänglich nothwendig gehalten 2). Hebrigens ift diese von Bafteur aufgestellte Theorie schon früher von Cagniard de Latour und Schwann ausgesprochen worden und im Jahr 1844 ift Helmholz 3) in Folge seines befannten in die Lehrbücher aufgenommenen Versuchs zu ähnlichen Unsichten gefommen.

Die Theorie von Pasteur, nach der die lebenden Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) das spezifische Ferment der alkoholischen Gährung bilden sollen, ift jest zur herrschenden Meinung geworden und die bedeutendsten Männer der Wiffenschaft haben sich zu dieser Meinung bekannt 4). Doch so groß auch die Anerkennung dieser Theorie der Gährung sein möge, die Frage kann

1) Pasteur, Mémoire sur la fermentation alcoolique. Annales de Chimie et

Physique. 3e Série, T. LVIII pag. 359.

2) Pasteur l. c. und Pasteur, Mémoires sur les corpuscules organisés existent dans l'athmosphère. Annales de Chimie et de Physique. 3e Série. T. LXIV. pag. 23: "Sélon moi les matières albuminoides n'étaient jamais des ferments, mais aliment des ferments. Les vrais ferments étaieint des êtres organisés."

3) Helmholt, leber bas Befen ber Fäulniß und ber Gahrung. Journal für

prattische Chemie bon Erdmann. 1844. pag. 436.

<sup>4)</sup> Ban der Brod, Untersuchungen über die geistige Gahrung des Traubenfaftes 4) Ban der Brod, Untersuchungen über die geistige Gährung des Traubensaftes und über Fäulniß thierischer Substanzen 2c. Ann. d. Chemie und Pharmacie. 1860. Bb. CXV. p. 77. De Barh, Schimmel und Hese. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Borträge von Virchow. 1869. Heft 87 und 88, pag. 66: "Lebende Heseellen, fähig zu wachsen und zu fprossen, sind zur Einleitung einer Gährung undedingt nöttig . . . Die todte Substanz der Hese ist sit sich allein unwirksam." — Derselbe, Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomiceten. Leipzig 1866. pag. 232. Hossmann, Mykologische Studien über die Gährung. Annalen der Chemie und Pharmacie. 1860. Bb. CXV. pag. 230. Hallier, Gährungserscheinungen. Leipzig. 1867. pag. 18. — Maher, Untersuchungen über die alkoholische Gährung 2c. Heidelberg 1869. pag. 74—75 u. s. w.

bennoch nicht als entschieden betrachtet werden, so lange in der Reihe der Gegner dieser Theorie folche Männer wie J. v. Liebig und Berthelot stehen. Streng genommen übrigens, kann die neue Theorie noch nicht als eine Erklärung der Bahrung angesehen werden, denn indem wir annehmen, daß die alkoholische Gährung nur vermittelft der lebenden Sefezellen möglich fei, geben wir der Frage nach dem Wesch der Bahrung nur eine neue Form und erklären in dem Prozesse selbst, was jedenfalls das Wichtigste ift, noch gar Nichts. Wenn wir dann noch bedeufen, daß es schon durch direkte Bersuche bewiesen ift, daß die alkoholische Gährung auch ohne Hefe durch stickstoffhaltige thierische Substanzen (Albumin, Fibrin, Casein, Gluten und felbst durch Gallerte) eingeleitet werden fann 1), und daß man aus Rrapp ein Ferment darstellen fann (Erythrozym von Schund) 2), welches Zucker in Alfohol und Rohlensaure zu spalten vermag; wenn wir außerdem bedenken, daß Alfohol auch fünftlich durch gewöhnliche chemische Prozesse dargestellt werden kann; und daß wir zudem noch Fermente fennen (Emulfin, Diaftase, Ptialin, Pepfin u. f. w.), bei benen keine Rede von einer Organisation sein kann und daß, fernerhin, wir aus der Hefe felbst ein derartiges Ferment darstellen können, welches den Rohrzucker in Traubenzucker verwandelt und gleich der Diastase auf Stärkemehl einwirkt 3); wenn wir das Alles bedenken, so scheint uns der Gedanke, daß auch für alkoholische Gährung ein derartiges chemisches Ferment aufzufinden märe, für vollkommen berechtigt.

In dieser Hinsicht bieten meine Bersuche einige nicht uninteressante Thatfachen und ich wage defhalb meine Schülerarbeit über diefen Gegenftand, über welchen schon so viele Meisterhande gearbeitet haben, zu veröffentlichen in der festen Hoffnung, daß mein Bersuch zur Entscheidung einer so schwierigen Frage, wie die der alkoholischen Gährung, beizutragen, eine freundliche und nachsich= tige Aufnahme finden werde, denn ich glaube, daß in der Wiffenschaft eine jede gewissenhafte Arbeit auf folch' eine Aufnahme rechnen darf. "Je reeller und gründlicher eine Wiffenschaft ift, defto weniger herrscht eitler Zank unterdenen, die sie anbauen und lieben. Sie überlassen das Wortgezänk den Wort-

gelehrten", fagt Berder. 4)

#### Ι.

Professor S. Hoffmann 5) hat, wie bekannt, den Ginflug hoher Temperaturen auf Hefezellen untersucht und dabei gefunden, daß beim Erwärmen in Gährflüssigkeiten die Hefezellen schon bei 84° C. vollkommen zu Grunde gehen 6) und daß hingegen beim Erwärmen in trockenem Zuftande dieselben felbst noch bei 215 ° C. nicht alle getödtet werden 7). Bei Einwirkung hoher Tempe-

4) Berder, Ideen zur Geschichte ber Menschheit. 1r Theil. 1784. Berausgegeben

<sup>1)</sup> Berthelot, Chimie organique fondée sur la synthèse. Paris. 1860. 3b. II. pag. 623, 624 und 625.
2) Liebig, Ueber Gahrung, über Quelle der Mustelfraft und Ernährung. Leipzig

<sup>3)</sup> Wittig, Centralblatt für die med. Wissensch. 1870. Nr. 51, pag. 806. — Liebig, l. c. pag. 8. — Berthelot, l. c. pag. 620—621.

von Johann von Miller. Tilbingen 1827. pag. XVII.
5) S. Soffmann, Zur Naturgeschichte ber Gese. Bot. Unters. aus bem physiol. Laboratorium ber landwirthsch. Lehranstalt in Berlin von Karsen, Bd. I. 1867. pag. 341 bis 368.

<sup>6)</sup> Soffmann 1, c. pag. 352. 7) Boffmann, l. c. pag. 360.

raturen auf die Hefe wurde ihr Begetationsthous übrigens geändert: es ftellte fich nämlich Stabkeimung ein und die Pellicula proligera, welche in ben meisten Bersuchen auftrat, bestand aus sehr feinen stabformigen Befezellen, aukerdem aus "unmekbaren Moleculen." 1) Als Gahrflüffigfeit mandte Brofessor Hoffmann gekochtes und wieder erkaltetes Honigwaffer (18 p. Cub. 2011 Waffer und 1/2 Cubit. 300 Honig) an. Alle feine Berfuche wurden mit gegewöhnlicher Bierhefe gemacht. Aus diesen intereffanten Beobachtungen geht aber flar hervor, daß der Hefeorganismus eine ungewöhnliche Resistenz gegen die Einwirkung von höheren Temperaturen zeigt. Die außerordentliche Resi= stenz der hefezellen gegen schädliche Ginflusse scheint auch aus Melsens's 2) Bersuchen hervorzugehen, denen zufolge die Hefezellen einen Druck von 8000 Atmosphären aushalten und nicht nur lebens =, sondern auch aahrungsfähig bleiben follen. Professor J. Wiesner3) hat ebenfalls Bersuche über die Ginwirkung hoher Temperaturen auf die Hefezellen gemacht und dabei gefunden. daß man lufttrockene Hefe "durch Stunden hindurch bei 100° C. belassen fann", ohne daß alle Sefezellen volltommen getodtet waren. Professor Wiesner hat diese auffallende Thatsache durch eine auf direkte Beobachtungen gestützte Erflärung beleuchtet, indem er barauf hinwies, daß die alten vocuolenführenden Hefezellen bei der Einwirfung von hohen Temperaturen durch "abnorme Bacuolifirung" getödtet werden, mahrend die jungen, vacuolenfreien Zellen lebensund auch gahrungsfähig bleiben. Die Richtigkeit dieser Erklärung wurde noch dadurch bestätigt, daß auch in den Bersuchen mit mafferentziehenden Flüffigkeiten (Allfohol, concentrirte Zuckerlöfung) nur die alten vacuolenführenden Zellen ge= tödtet wurden, mahrend die jungen vacuolenfreie Sefenzellen entwicklungsfähig blieben 4).

Meine Versuche über den Sinfluß hoher Temperaturen auf das Leben der Hefezellen widersprechen in mancher Hinsicht den interessanten Resultaten, die Prosesson Hont Jum Theil dadurch, daß ich statt Vierhese zu meinen Versuchen stets Wiener Preßhese (Branntweinhese) genommen habe, und zum Theil auch dadurch, daß ich nach dem Rathschlage des Herrn Prosesson Wiesner in der

Methode des Experimentirens einige Beränderungen eingeführt habe.

Für alle meine Versuche über das Erwärmen der Hefe im Luftbade habe ich stets eine und dieselbe Quantität Hefe, nämlich 2,0 Gramm, genommen. Die Hefe wurde sein zertheilt auf ein sorgfältig gereinigtes Uhrgläschen gelegt und dann so in das Luftbad gestellt, daß der Quecksilberbehälter des Thermometers gerade über der Hefe sich befand. Der Gang der Temperatur bei verschiedenen Versuchen war sehr verschieden; in einigen Fällen wählte ich ein sehr langsames Erwärmen, so daß die Temperatur 3 Stunden 5 Minuten brauchte, um dis zu dem gewünschten Grade zu steigen, in anderen Versuchen dagegen ließ ich die Temperatur in 7 Minuten dis zu dem gewünschten Grade hinaussteigen. Auf der gewünschten Höhe ließ ich die Temperatur zuweilen

1) Soffmann, 1. c. pag. 348.

2) Melsens, Note sur la vitalité de la levûre de bière. Comptes rendus. 85. LXX. 1870. pag 630.

<sup>3)</sup> Wiesner, Untersuchungen über ben Einfluß, welchen Zusuhr und Entziehung von Wasser auf die Lebensthätigkeit der Hefezellen äußern. Separatabbruck aus dem LIX. Bande d. Sind. d. K. Akademie der Wissensch. II. Abth. März. heft. 1869. pag. 6. hier auch über die morphologischen Unterschiede von lebenden und todten Hefezellen.

4) Wiesner, l. c. pag. 7 und 25.

1 Stunde, zuweilen 50, 40, 30, 20, 5 Minuten, zuweilen auch nur einen Augenblick stehen; in den meisten Versuchen aber ließ ich die Temperatur nachdem sie einen gewiffen Grad erreichte, 10 ober 15 Minuten lang auf die Befe einwirken). Was den Gang der Erwarmung anbetrifft, fo bin ich zu benfelben Resultaten, wie Soffmann 1) gefommen; ich fand nämlich, daß je rafcher und vorübergehen der die Wirfung der Barme ift, befto fch wacher erscheint auch ihr Ginfluß auf die Hefezellen und, daß je allmäliger und dauernder die Erwärmung einwirft, befto tobtender ift auch ihr Ginfluß.

Alle meine Bersuche wurden mit allen nöthigen Borfichten zum Ausschluß der atmosphärischen Reime vorgenommen. Die Reagengröhrchen murden zuerft forgfältig gereinigt, bann auf einer Lampe ftart und anhaltend erhitzt und mit eigens dazu bereiteter Watte verschloffen. Watte murbe entweder einfach in einem Luftbade von 1-2 Stunden bei circa 150-160 . G. gehalten, ober in anderen Bersuchen wurde dieselbe erft mit faltem bestillirtem Baffer gemaschen, bann in einem mit bestillirtem Baffer gefüllten Bedjerglase 20-40 Minuten gefocht; gleich barauf murbe bie Batte ausgerungen und in ein Luftbad hineingelegt, in welchem fie 30-50 Minuten bem Ginfluffe von beiläufig 140-180° C. ausgesetzt wurde. Als Gährfluffigfeit wurde in einigen Bersuchen sogenannte Baftenrische Tluffigfeit, 2) in anderen 10 % Buckerlösung angewendet. Da Candiszuder allgemein für eine reinere Sorte gehalten wird 3), so wurde zu meinen Versuchen ausschließlich Candiszucker verwendet. Die Gährfluffigkeit wurde jedesmal filtrirt, bann 10 Minuten lang gefocht, die verdampfte Menge des Baffers wurde durch Wägungen beftimmt und durch eine entsprechende Quantität fiedenden bestillirten Waffers erfett; dann ohne die Flüffigkeit erkalten zu laffen, murde dieselbe in die vorher schon durchgeglühten Reagenzröhrchen eingefüllt und auf der Spirituslampe wiederum bis jum Sieden erhitzt. Nachdem die Gahrfluffigfeit in den Reagenzröhrchen einige Augenblicke gefocht hatte, wurde die Eprouvette noch mährend des Rochens mit einem neuen Wattepfropf verschloffen. Die Befe, welche bis zu der gewünschten Temperatur erhitzt war, wurde ftets in dem Luftbade jo lange gelaffen, bis fie abgefühlt war und bann fo rafch als möglich in ein Reagengröhrchen, in dem die Gahrfluffigfeit ebenfalls vollkommen abgefühlt war, hineingelegt und die Sprouvette wurde wiederum mit einem neuen direft aus bem wärmenden Luftbade entnommenen Wattepropf verschloffen. Bei Unwendung des Wattepfropfs wurde immer darauf gefeben, daß derfelbe recht feft schließen möchte 4). Bur Kontrole wurde immer eine Eprouvette mit Basteurischer Flüssigkeit 5) (ohne Hefe) angefüllt; fonst aber ebenso behandelt wie die übrigen. Solche Kontroleversuche blieben, ohne irgend welche Beränderung

3) Maper, l. c. pag. 10. — Liebig, l. c. pag. 39 sagt, baß nach ben Analhsen des Prof. Bolharb der reinste Kandiszuder stets 1/2 Prozent Stickfoff enthält.

4) Schröber, lleber Filtration der Luft in Beziehung auf Fäulniß, Gährung und Kriftallisation. Annalen der Chemie und Kharm. B. 117. pag. 43, spricht davon, daß ber Batteverschluß volltommen genligend fei.

5) Bu den Kontrolversuchen habe ich meiftens Bafteurifde Fluffigfeit genommen, weil diefelbe ber Entwidelung von nieberen Organismen viel gunftiger ale reine Buderlöfung ift.

<sup>1)</sup> Hoffmann, Zur Naturgeschichte der Hese, am ang. Orte pag. 355 und 361. 2) Pasteur, Mémoire sur les corpuscules organisés etc. am ang. D. pag. 106: giebt die Zusammensetzung biefer Fluffigkeit an, fie besteht aus: 100 Theilen bestillirten Baffers, 10 Theilen Kandiszuder, 0,2-0,5 Gramm weinsteinsaures Ammoniat und 0,1 Gramm Befenafche.

zu zeigen, 5—6 Monate lang stehen; mikrostopisch untersucht zeigten sie keine Spur von irgend welchen Organismen. Hier wäre es am Plate ein für allemal zu bemerken, daß je der Bersuch, nachdem er, als beendet, geöffenet wurde, einer genauen mikrostopischen Untersuchung unterworfen wurde.

Einige von meinen Berfuchen murben in einem befonderen Apparate angeftellt. Dieser Apparat 1) beftand aus einem Kolbchen, welches mit einem doppelt durchbohrten Kork verschloffen wurde. Die eine Deffnung im Korke diente zur Berbindung mit einem Chlocalciumrohre; in die zweite mar ein furzes im rechten Winkel gebogenes, mahrend des ganzen Berfuches forgfältig verschloffenes Glasrohr eingestellt. Das Chlorcalciumrohr war durch einen Rautschutschlauch mit einem zweiten Chlorcalciumrohre in Berbindung gefett. welches feinerseits mittelft eines zweiten Rautschufschlauches mit dem Kaliapparate in Berbindung ftand. Der Kaliapparat wurde auf ber andern Seite durch ein Chlorcalciumrohr und durch einen Kolben mit Kalilauge von den atmosphäris schen Wasserdämpfen und Kohlenfäure ifolirt. Das gebogene, mahrend des Bersuchs verichloffene, Glasröhrchen sollte dazu dienen, den Apparat, nach Beendigung des Berfuchs, mit dem Ufpirator in Berbindung zu fegen. Rolbchen aber diente zur Aufnahme der Gahrfluffigfeit mit der Befe. Durch tägliche genaue Wägungen habe ich mich überzengen können, daß auch in Fallen, in welchen feine fichtbare Basentwickelung fich einstellt, Roblenfaureentwickelung bennoch vorhanden fein fann; natürlich ift in folchen Fällen bie Menge der Rohlenfaure fo gering, daß diefelbe nicht hinreicht, um die Fluffigfeit so weit zu fättigen, daß das Erscheinen von Gasblasen möglich mare 2)! Leider aber war bei der Anwendung dieses Apparates ein sicherer Ausschluß der atmosphärischen Keime, trotz aller Vorsichten, nicht ftreng möglich und deshalb war ich gezwungen, mich mit den Bersuchen in den Sprouvetten und mit der Bestimmung des Altohols zu begnügen. Um dem Lefer eine Idee von dem Bang der Rohlenfäureentwickelung zu geben, führe ich hier, fo furz als moglich, einige Bersuche als Beispiel an.

Den 22. Oftober 1870 wurde 2,0 Gramm lufttrockener Preßhefe in 30 Minuten bis 140° C. erhist und dann die Temperatur 30 Minuten lang auf 140° bis 150° C. gehalten. Als die Hefe (in dem Luftbade) bis zur Zimmertemperatur abgefühlt war, wurde dieselbe so rasch als möglich in das Kölbchen, in welchem schon 30 Cub. C. 10% zuckerlösung sich besauden, hineingelegt und sogleich verschlossen, zuerst mit Watte und dann mit dem Kork. Ich glaube, es wäre überküssig zu erwähnen, daß sowohl das Kölbchen, als auch die Watte nach der oben beschriebenen Methode vorher gereinigt wurden. Am dritten Tage trot eine schwiedenen Methode vorher gereinigt wurden. Am dritten Tage trot eine schwache Gasentwickelung ein und eine Zunahme im Gewichte des Kaliapparates ließ schließen, daß es Kohlensäure war. Nach Berlauf von 10 Tagen war das Kölbchen mit der Gährstüssisseit um 0,12 Gramm seichter, der Kaliapparat hingegen um 0,112 Gramm schwerer geworden 3). Der Bersuch wurde unterbrochen. Die genaueste mikrossopische

<sup>1)</sup> Biesner, l. c. pag. 14.

<sup>2)</sup> Hoffmann, Mytologische Untersuchungen über die Gährung; am ang. D. pag. 349: "Es ift sicher, daß das Gas nicht als solches, sondern in Lösung abgeschieben wird und erst dann Gassorn annimmt, wenn die Flüfsigkeit in der Nachbarschaft damit übersättigt ist."—

<sup>3)</sup> Es fehlten folglich 0,008 Gramm und ba in ben ersten Tagen bes Bersuchs bie Bahlen, die ich durch Bägungen erhielt, wie auch in ben übrigen Fällen volltommen übereinstimmend waren, die Differenzen aber, welche in ben meisten Bersuchen vorhanden

Untersuchung zeigte feine einzige lebende Hefezelle 1) (so viel wenigstens man darüber mit Hülfe des Mikrostops urtheilen kann), alle hatten einen conglobirten Inhalt. Bacterien und Bibrionen (stäbchenförmige Gebilde), kleine uns meßbare Bünktchen und Körnchen waren in Menge vorhanden. Die Gährsstüssigkeit wurde filtrirt und in dem einen Theile des Destillats wurde bei Anwendung von Schwefelsaure und chromsaurem Kali Albehyd erhalten, in dem andern Theile habe ich die Jodsormreaktion von Lieben vorgenommen 2). Schon nach wenigen Augenblicken erhielt ich einen sichtbaren Niederschlag von den schönften Jodosormkrystallen, die meistens in Form von secksftrahligen

Sternen auftraten 3).

Den 5. Dezember 1870 wurde 2,0 Gramm lufttrokener Hefe während 1 Stunde 15 Minuten bis 1900 erhitzt, dann 40 Minuten auf 1950 bis 2050 C. gehalten. Der Versuch wurde nach derselben Methode, wie immer gemacht, als Gährstüffigkeit diente 10 % ige Zuckerlösung. Gasblasen waren gar nicht zu bemerken. Nach Verlauf von sieben Tagen war das Kölbchen mit der Gährstüffigkeit und Hefe um 0,1 Gramm leichter geworden, Kaliapparat hingegen um 6,098 Gramm schwerer. Durch die obengenannten Reaktionen wurde im Destislate die Gegenwart von Alfohol nachgewiesen. Jodoformkryftalle erschienen erst nach 20 Minuten. Hefezellen alle todt, theilweise verkohlt, die meisten Zellen haben ein zusammengeschrumpstes Aussehen. Von Bacterien keine Spur. Unmeßbare Künktchen und Körnchen ist im Menge vorhanden und zeigen wie immer eine lebhaste molekuläre Bewegung. Außer diesen beiden Versuchen habe ich noch einige mit Kohlensäurebestimmungen

waren, sich immer erst in den späteren Tagen einstellten, so din ich geneigt, das dadurch zu erklären, daß sich vielleicht gleichzeitig mit der alkoholischen Gahrung eine andere Gährung einstellte, bei welchem sich vielleicht Wasserstoffgas bildete. Leider aber bleibt

bas nur eine Bermuthung.

2) Lieben, Ueber Entstehung von Jodosorm und Anwendung dieser Reaktion in der chemischen Annalyse. Annalen der Chemie und Pharmacie. VII. Supplementband. 1870. pag. 219. Liebig, l. c. pag. 39 drickt sich über diese Reaktion solgendermaßen aus: "mit hillse der seinen Probe von Lieben ließ sich aber Alkohol darin nachweisen." Es handelte sich ebenso wie in meinen Bersuchen um den Nachweis von ganz kleinen Unantitäten von Alkohol im Destillate. Bei meinen Bersuchen habe ich mehrmals Gelegensheit gehabt, mich von der außerordentlichen Empfindlichkeit dieser Reaktion zu überzeugen.

3) In meinen Bersuchen traten die Jodosormkruftalle meistens in Form von Sternen auf; auch in den Fällen, wo ich der Kontrole wegen die Reaktion auf Jodosorm im distuirten Alkohol machte. Die sechsseitigen Tafeln (f. Rammelsberger, Die neuesten Forschungen in der krystallogrophischen Chemie. Leipzig 1857. pag. 215) waren viel

feltener.

<sup>1)</sup> hier nuß ich noch eins hervorheben: in gewöhnlicher hefe find immer mehrere fproffende Zellen vorhanden (meistens zu zwei Zellen); diese Zellen werden natürlich auch beim Erhitzen nicht von einander getrennt, und wenn dieselben nachträglich noch in der Sährstlüfsgeit ausquellen, so sehen sie den jungen, va euolenfreien, sprossenden hefezellen täuschend ähnlich und können Einen leicht zu irrthümlichen Schlissen verleiten. Um diesem vorzubeugen, ist es immer rathsam, solche verdächtige Zellen Tage lang unter dem Mitrossope zu versolgen, indem man dabei dafür Sorge trägt, daß die die umgebende Passenrische Flüsssississen zu den mehresche ibergeich, daß solche Deseallen entschieden tod sind; man kann dieselben Tage hindurch beobachten, ohne irgend welche Beränderung währzunehmen.

<sup>4)</sup> M. le Ricque de Mouchy, Des ferments organisés, qui peuvent se trouver dans le bicarbonate de soude du commerce. Comptes rendus. B. 67. 1868. pag. 363—366 behauptet, daß die punktartigen Gebilde (corpuscules mobiles) den Rohrzuker in Traubenzuker und Stärkemehl in Dertrin verwandeln können; zuweilen spielen diese Gebilde nach seiner Meinung die Rolle von Fermenten bei der alkoholischen Gährung. Leider sind seine Bersuch nicht genau genng.

gemacht, aber da der Ausschluß von atmosphärischen Keimen, bei folder Form von Bersuchen, nicht streng genug möglich war, so beschloß ich, mich mit dem Nachweis von Alfohol zu begnügen und die Versuche in Eprouvetten zu machen. Es ift ein großer Unterschied, ob man frische Befe dem Ginflusse hoher Temparaturen aussetzt, oder lufttrockene Hefe, d. h. solche, die schon vorher in der Luft getrocknet worden war. 1) Ich habe 20 Versuche mit frischer Hefe gemacht und dabei folgende Resultate erhalten: allmählich erhibte frische Sefe bleibt nach 15-45 Minuten langer Einwirkung von 45°, 51° und 60° C. noch lebensfähig; in eine Gährfluffigkeit gebracht, zeigt dieselbe eine lebhafte Sprossung. Die sichtbare Gasentwickelung tritt dabei schon nach 12 Stunden ein und wird bald sehr lebhaft. Durch die obenerwähnten Reaktionen war im Deftislate Alkohol nachgewiesen. Unter dem Mikroskope sieht man außer den vollkommen normalen, vacuolenführenden, sprossenden Sefezellen, noch eine große Menge von Bacterien, Vibrionen 2) und feinen Körnchen. 3) Bei 15 Misnuten langer Einwirkung von  $70^{\circ}-72^{\circ}$  C. 4) auf frische Hefe, wurden alle Befezellen getobtet, die sichtbare Gasentwickelung trat erft am 4. Tage ein. Im Destillate wurde auch in diesen Fällen Altohol durch bie beiden Reaktionen nachgewiesen. Die mikroftopische Untersuchung zeigte, daß alle Hefezellen ent= schieden todt waren, Bacterien, Bibrionen, punttförmige Gebilde und Körnchen waren in Menge vorhanden. In einigen Fällen z. B. beim Erwärmen bis  $100\,^{\circ}$  und  $125\,^{\circ}$  C. bildete sich an der Oberfläche der Gährflüssigigkeit (im ersten Falle am 6., im zweiten am 20. Tage) eine zarte Pellicula, welche aber ausschließlich aus ruhenden (todten?) Bacterien, Körnchen und Punktchen beftand, von Stabhefe mar feine Spur zu bemerken. Auch in diefen Fällen wurde durch obenerwähnte Reaktionen Alfohol im Destillate nachgewiesen. Die höchste Temperatur, welche ich auf frische Hefe einwirken ließ, war 140 ° bis 155 ° C.; auf dieser Höhe wurde die Temperatur 15 Minuten lang gehalten, aber die vorhergehende Erwärmung dauerte 3 Stunden und 5 Minuten. Eine sichtbare Gasentwickelung war nicht bemerkt worden. Mit dem Destillate wurden die beiden obenerwähnten Reaktionen vorgenommen: schwacher Albehyldgeruch; Jodoformkrystalle erschienen erst nach 12 Stunden und konnten nur mit Gulfe des Mifrostops mahrgenommen werden. Alle Befezellen waren todt, von Bacterien mar keine Spur zu sehen; Bunktchen und Körnchen waren in Menge vorhanden. Jetzt will ich die Resultate meiner Versuche mit der luftrockenen Befe darftellen.

Die lufttrockene Sefe habe ich im Luftbade während einer Stunde und 35 Minuten bis auf 100 ° C. erwärmt und dann 30 Minuten die Temperatur auf 100 ° C. gehalten. Nach 24 Stunden trat schon eine deutliche Gasentwickelung ein. Um 4. Tage wurde der Versuch unterbrochen. Im

<sup>1)</sup> Biesne'r, l. c. pag. 3: giebt an, daß der Baffergehalt der an der Luft getrockneten hefe beiläufig 13 Brozent beträgt.

<sup>2)</sup> Lemaire, Nouvelles recherches sur les ferments et sur les fermentations. Comptes rendus. 1863. B. 57. pag. 626: stellt die Behauptung auf, daß die alkoholische Gährung durch Bacterien, Bibrionen, Spirillen und Monaden bewirft werden kann.
3) Béchamp, Sur les granulations moléculaires des fermentations et des

tissus des animaux. Comptes rendus, 1868. B. LXVI. pag. 366 stellt die Behauptung auf, daß einige von derartigen Körnchen den Charakter eines organisiten Ferments bestigen.

4) Hier nuß ich noch bemerken, daß frische Hese nur bei 70° C. stillssen nurde (in Folge der aus den Zellen austretenden Flüssgleit) und folglich war der Tod der Heseallen in diesem Falle durch das rasche Entweichen der Zellenstüssissische Entweichen der Zellenstüssissische Ceiehe hierzu die schon öfters erwähnte Arbeit des Prof. Wie sin er, l. e. pag. 5.)

Destillate war die Anwesenheit von Alsohol nachgewiesen (burch die beiden Reaktionen). Unter dem Mikroskope sah man normalvacuolisitet sprossende Hefezellen. — Bei langsamer und anhaltender Erwärmung werden die Hefezellen der lufttrockenen Hefe erst dei 115° dis 120° C. getödtet; bei rascher, vorübergehender Wirkung der Wärme halten solche Hefezellen noch 130° C. aus (in 7 Minuten auf 130° erwärmt und 20 Minuten auf dieser Temperatur gehalten) und bleiben vollkommen lebens= und sprossungskähig. Bei noch höheren Temperaturen, von 140° C. angesangen, habe ich immer nur todte Hefezellen erhalten; aber dessemmlegeachtet wurde im Destillate mit den beiden Reaktionen Alkohol nachgewiesen. — Bei diesen Bersuchen, ebenzo wie auch bei den Bersuchen mit frischer Hefe, wirkte besonders störend das öftere Erscheinen von Bacterien, Bibrionen, Pünktchen, Körnchen und zuweilen sogar das Auftreten von ovalen kleinen (die größten hatten 0,0016 und 0,0008 Millismeter im längsten Diameter) heseartigen, sprossenden Bellchen. Doch zum Glücke blieb ich in einigen Bersuchen von diesen Gebilden verschout, dabei war im Destillate eine deutliche Menge von Alkohol nachsweisbar; es wird wohl Niemand bestreiten, daß ein derartiges negatives Ergebniß viel mehr beweist, als zwei entgegengesetze positive. Ich führe hier 3. B. einige Bersuche vollständig an:

Den 25. November 1870 wurde 2,0 Gramm suftrockener Hefe während 30 Minuten bis 245° C. erwärmt, dann eine halbe Stunde bei 250° bis 258° C. gehalten; darauf wurde die Lampe ausgelöscht und während 20 Minuten sank die Temperatur bis auf 100° C. zurück. Der Bersuch wurde natürlich mit allen obenerwähnten Borsichten gemacht. Am dritten Tage stellte sich eine schwache sichtbare Gasentwickelung ein und dauerte 7 Tage. Die Gährssüssississischen Warfenstellung) war gelb gefärbt und blieb die ganze Zeit vollkommen klar. Am 56. Tage wurde der Bersuch geöffnet. Im Desstüllate wurde Alkohol durch die beiden obenerwähnten Reaktionen nachgewiesen. Ein reichlicher Niederschlag von Jodosormkrhstallen bildete sich schon nach Bersauf von 2—5 Minuten. Unter dem Mikrostope

fah man todte verkohlte Hefezellen und einzelne Körnchen.

Den 17. Oftober 1870: 2,0 Gramm lufttrockener Hefe wurde in 2 Stunden 15 Minuten bis auf 250° erhitzt und dann 15 Minuten auf 250—256° C. gehalten. Die Hefe ift so ftark verkohlt, daß der größte Theil derselben auf der Oberfläche der Gährslüssigkeit (Pasteur'sche Flüssigkeit) bleibt. Die Gährslüssigkeit ist die ganze Zeit vollkommen klar und ungefärdt geblieben. Nach Berlauf von 9 Tagen Destillation. Albehhd konnte bei Answendung von Schweselssäure und chromsaurem Kali im Destilkate nicht erhalten werden; Jodosormkrystalle erschienen erst nach zwei Stunden in Form von sechsstrahligen Sternen, welche in so geringer Menge vorhanden waren, daß sie nur mit Hülfe des Mikrossops wahrnehmbar waren. Hefezellen ganz verkohlt. Bon frenkdartigen Gebilden ist Nichts zu sehen, nur selten sindet man einzelne Körnchen und Bünktchen, die, wie immer, in sehaster Molekularbes wegung begriffen sind. 1)

Man vergleiche hiermit folgenden Bersuch:

Den 17. Januar 1871: 2,0 Gramm sufttrockener Hefe wurde in

<sup>1)</sup> Huxley, On the relations of penicillium, torula and Bacterium. Quaterly Journal of microscopical Science. 1870. B. X. pag. 360 fagt: daß die "selbstffändige" Bewegung der Bacterien für ein Lebenszeichen gelten muß.

3 Stunden bis 295° C. erhitt und dann 15 Minuten auf 295°—305° C. gehalten. Hefe gänzlich verkohlt und der größte Theil derselben bleibt auf der Oberfläche der Gährflüssigkeit (Pasteur'sche Flüssigkeit) schwimmen. Die Flüssigkeit selbst ist die ganze Zeit klar und ungefärbt geblieben. Nach Verslauf von 9 Tagen Destillation. Kein Albehyd. Jodosormkrystalle sind erst nach 3 Stunden erschienen und in so geringer Menge, daß sie nur mit dem Miskunden erschienen sind. Bei mikroskopischer Untersuchung sand sich, daß die weißliche Schicht, die über den einzelnen zu Boden gesunkenen verkohlten Stücken von Hese sich befand, aus kleinen hefeartigen, sprossenen Zellchen (der größte Diameter — 0,0016 Millimeter und 0,0008 Millimeter) bestand. Die

eigentlichen Hefezellen waren bis zur Unkenntlichkeit verkohlt.

Die Menge des Alfohols war also im letten Bersuche auch trot der Umwefenheit der fleinen hefenartigen sproffenden Zellchen nicht größer, als in dem vorstehenden Bersuche, in welchem feine sproffenden, befeartigen Zellen zu finden waren. - Die höchste Temperatur, welche ich auf lufttrockene Befe einwirken ließ, mar 308 0 C. und das Erwärmen dauerte in diesem Falle 3 Stunden 5 Minuten und 15 Minuten wurde die Temperatur auf 300-308 . C. gehalten. Mit der feinen Probe von Lieben ließ fich im Deftillate eine Spur von Alfohol felbst in diesem Falle nachweisen; übrigens mar die Menge der Jodoformkenstalle so außerordentlich gering, daß man selbst unter dem Mi= froftope längere Zeit suchen mußte, bis man einen Jodoformkruftall auffinden konnte. Die Hefezellen waren bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und von andern Gebilden war nirgends eine Spur zu feben; nur einzelne Rörnchen und Bünkichen waren nachzuweisen. 3ch habe in 19 Versuchen mit luftrockener hefe 10 % Zuckerlösung als Gahrfluffigkeit benutzt und in anderen 10 Bersuchen habe ich sogenannte Pasteur'sche Flüssigkeit gebraucht; irgend einen Unterschied habe ich dabei nicht wahrgenommen. 1)

Ich habe meine Versuche über die Einwirkung höherer Temperaturen (von 150° angefangen bis 225° C.) zu verschiedenen Zeiten geöffnet, um zu sehen, wie lange in diesen Fällen das Ferment brancht, um die Spaltung des Zuckers einzuleiten und eine nachweisbare Menge Alkohol zu bilden. Dabei habe ich gefunden, daß nach 12, 16, 24 und 36 Stunden sich noch keine Spur von Alkohol im Destillate nachweisen läßt; daß aber nach 48 Stunden man im Destillate bei Anwendung von Schwefelsäure und chromsaurem Kalischwachen Albehydgeruch und bei Anwendung von Jod und Aetstali Jodosormkrystalle

erhält.

Anser den genannten kleinen, heseartigen Zellen und den Bacterien wirkte in einigen Versuchen sehr störend auch noch der Umstand ein, daß bei Einwirskung von höheren Temperaturen sich sehr oft Mycelienbildung am Voden der Epronvette einstellte. Da die Kontrolversuche aber immer ganz rein von jeden Gebilden blieben, so mußte ich annehmen, daß entweder die Pilzsporen, welche in der Hese eingebettet waren, die hohe Temperatur sebend aushalten können, oder aber daß während der kurzen Zeit, die ich dazu brauchte, um

<sup>1)</sup> Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Körnchen und Pünktchen aus sehr verschiedenen Körpern bestehen; es wird unter Anderem auch noch dadurch bewiesen, daß dieselben verschieden auf Jodinktur reagiren; die einen werden nämlich dadurch gar nicht verändert, während andere goldgelb und die übrigen blau gefärbt werden. Diese Formen sind so klein, daß eine Berwechslung mit Stärke ausgeschlossen ist. Hier sei noch erwähnt, daß Hoffmann behauptet, daß die Bacterien durch Jod goldgelb gefärbt werden. (Siche: Ueber Bacterien, Botan. Zeitung. 1869. pag. 253)

die erhitzte Hefe in das Reagenzröhrchen hineinzulegen, Pilzsporen aus der atmosphärischen Luft sich auf die Hefe niedergesenkt hatten. Jedenfalls zeigen diese Fälle, mit welchen großen Schwierigkeiten man bei derlei Untersuchungen zu kämpfen hat. Ans den Mycesien, welche sich zuweilen in der Gährssüssisse keit bildeten, entwickelte sich in einigen Fällen Rhizopus nigricans, in anderen

Mucor mucedo und in noch anderen Penicillium glaucum Lk.

Mit dem Bodensate, in welchem ich bei mikrostopischer Untersuchung entweder Bakterien (städchenförmige Gebilde), Körnchen und unmeßbare Bünkichen, oder aber kleine hefeartig sprossende Zellen (Penicilliumnhefe?) gefunden hatte, machte ich noch folgende Bersuche: durchgekochte und wiederum abgefühlte Bafteur'iche Flüffigfeit oder 10 % Zuckerlöfung murde auf den Bodenfate aufgegoffen und unter forgfältigem Batteverschluß 5-14 Tage ftehen gelaffen. Dann murde die Fluffigfeit filtrirt, deftillirt und auf Alfohol ge= prüft (welcher dabei ftets nachzuweisen war), und sowohl die Flüffigkeit wie auch der Bodensatz einer genauen mikrostopischen Untersuchung unterworfen. Gleich darauf murde wiederum frische Gahrfluffigkeit auf ben Bodenfatz gegoffen, wobei natürlich alle nöthigen Borfichten beobachtet wurden. Solches wiederholtes Aufgießen von frifcher Gahrfluffigkeit habe ich zwei-, drei-, zuweilen felbst viermal wiederholt und dabei beobachtete ich stets folgende Erscheinungen: in benjenigen Fällen, in welchen der Bodenfatz Richts als Bacterien, Bunktchen und Körnchen enthielt, erschienen bei wiederholtem Aufgießen von frischer Bahr= flüffigkeit ftets diese kleinen, ovalen, fproffenden, hefeartigen Zellen, welche bei wiederholtem Aufgießen von frischer Bahrfluffigfeit sich auffallend vermehrten, und nach Berlauf von 7 bis 14 Tagen feit dem Erscheinen diefer Zellen habe ich in dem Bodenfate ftets auch einzelne große normalvacuolifirte Befezellchen, die gang das Aussehen von Saccharomyces cerevisiae hatten, gefunden. Die sichtbare Gasentwickelung wurde mit dem Auftreten dieser normalvacuolisir= ten Hefezellen immer viel lebhafter, in einigen Fällen fogar fturmifch. denjenigen Fällen, in welchen in dem Bodensatz schon vor dem ersten wiedersholten Aufgießen von frischer Gährflüssigkeit, kleine hefenartige Zellen (der größte Durchmeffer = 0,0016 Millimeter und 0,0008 Millimeter) vorhanden waren, trat das Erscheinen von großen normalvacuolisirten Befezellen viel schneller ein als sonft. — Mit dem Bodensate, in welchem die kleinen (die größten hatten 0,0016 Millimeter und 0,0008 Millimeter im Durchmesser) ovalen hefenartigen, sprossenden Zellen 1) zu finden waren, habe ich außerdem noch Bersuche mit dem Aussäen des Bodensates auf verschiedene durchgefochte Substrate, mit allen zum Ausschluß der atmosphärischen Reime nöthigen Borfichten, gemacht. Bur Kontrole wurde der Bodenfatz von frifcher gahrender Befe auf eben folche Substrate aufgeftrichen. Im Bangen habe ich 9 folche Bersuche gemacht und die dabei erhaltenen Resultate waren folgende: wenn auf ein Stud gekochter Feige ber, fleine hefenartige Zellen führende Bodenfat aufgestrichen und unter Watteverschluß stehen gelaffen murde, so entwickelte sich auf demselben, schon nach paar Tagen ein üppiger Benicilliumrafen mit schöner Fruftififation. Auf den Studen der Feige dagegen, auf welche der Bodenfat von frischer gahrender Befe aufgeftrichen mar, zeigte fich eine ziemlich lebhafte Basentwickelung und die dunne Schicht der Befe vergrößerte fich auffallend, so daß sie eine gelblich-weißliche Decke auf der Feige bildete. Die mifrostopis iche Untersuchung zeigte in diesen Fällen eine reiche und lebhafte Sproffung

<sup>1)</sup> De Bary, Ueber Schimmel und Hefe, am ang. D. pag. 67.

der Hefezellen. Diese letten Stude von Feige trodneten ein, ohne irgend welche Schimmelbildung zu zeigen. In Bersuchen, in welchen ber die kleinen hefenartigen Zellen führende Bodenfatz auf durchgekochten Stücken von Rartoffel, Citrone oder Mohrrübe ausgefäet wurde, entwickelte sich ebenfalls in allen Fällen ohne Ausnahme ein schöner Benicilliumrasen 1) mit üppiger Fruktifi-Bei Aussaaten des Bodensates von frischer (unerwärmter) Sefe auf derlei Substraten erhielt ich immer gleichzeitig die verschiedenften Schimmelbildungen (Rhizopus nigricans, Mucor mucedo, Penicillium glaucum und Aspergillusarten). Diese Versuche find natürlich noch nicht genügend, um irgend einen Schluß aus ihnen zu ziehen, aber bei der Gleichartigkeit des jedesmaligen Resultates sind dieselben jedenfalls der Erwähnung werth. 2)

Alle oben angeführten Berfuche dienten dazu, mir die Bermuthung einzuflößen, daß die Spaltung des Zuckers in Alfohol und Kohlenfäure auch ohne lebende Hefezellen vor sich gehen kann; da aber in meinen Versuchen mit erhitter Sefe die Mengen des sich bildenden Alfohols nur fehr gering waren und da, wie befannt, die unorganisirten Fermente unter dem Einflusse hoher Temperaturen ihre Fähigkeit Spaltungen hervorzurufen, verlieren, 3) so war mir vor Allem baran gelegen, irgend ein Mittel zu finden, die Befezellen ganglich zu tödten, ohne das in ihnen enthaltene Ferment der energischen Einwirfung hoher Temperaturen auszusetzen. Zu diesem Zwecke wiederholte ich die Bersuche des Herrn Lüdersdorf 4) mit dem Zerreiben der Hefe; aber leider mußte ich mich nur zu schnell überzengen, daß auf diesem Wege Nichts zu erreichen sei. Lufttrockene Sefe wurde in einem Falle 6, im anderen 15 Stunden lang von einem fräftigen Manne mit gepulvertem Bergkruftall in einem Glasmörser gerieben. Bei mikrostopischer Untersuchung dieser zerriebenen Sefe fand ich, daß die meisten Zellen gänzlich zerftort waren, mahrend einige wenige noch die Form von einer Hofezelle behielten, dabei aber waren in ihnen weder feinkörnige Plasma noch Bacuolen zu sehen. Diese blaffen Zellen sahen gerade so aus, als ob von der Hefezelle nur noch die leere Zellmembran zurückge= blieben ware. In Gahrfluffigfeit verfenkt, zeigte aber die zerriebene Befe, schon nach einigen Tagen nicht nur eine lebhafte Bahrung, sondern auch eine reichliche Sprossung von normalvacuolisirten Befezellen.

Da mir die Versuche mit dem Zerreiben der Hefe nicht gelingen wollten, so war ich genöthigt, wiederum die erhöhten Temperaturen als ein Tödtungsmittel auzuwenden; weil aber die Hefezellen beim Erwarmen in Gahrfluffigfeiten schon bei 840 getödtet werden und weil auch die Sporen ber Schimmelvilze das Gieden, wie bekannt, nicht überleben, 5) fo entschloß ich mich,

<sup>1)</sup> Dabei muß ich noch bemerten, bag zwischen bem fleinsten ins Blauliche ichimmernden Rörnchen und ben fleinen hefeartigen Bellen ber Große nach alle Uebergange zufinden waren.

<sup>2)</sup> Das stimmt in einigen Sinfichten mit den von Prof. Hoffmann beobachteten Thatfachen liberein. G. Soffmann, Bur Raturgeschichte der Sefe, am ang. D. 348.

Ich mag indeg die Entscheidung ber Frage, in wie weit die angesilhrten Thatsachen mit ben Ansichten ber Fran Johanna Litbers (Ueber Abstanmung und Entwickeling bes Bacterium termo Duj. = Vibrio lineola Ehrb. im Archiv für mifrostop. Anatomie. 1867. B. III. pag. 317-341) und des Prof. Hallier (Gahrungserscheinungen. 1867.

pag. 44-69) zusammenstimmen mögen, nicht auf mich nehmen.

3) Berthelot, l. c. pag. 580, 594 und 600.

4) Hoffmann, Jur Naturgeschichte der Hese, am ang. D. pag. 353: erwähnt den Bersuch den Küdersdorf. Leider war mir die Arbeit von Lüdersdorf nicht zugänglich.

<sup>5)</sup> Soffmann, Bur Naturgeschichte der Befe, am ang. D. pag. 352.

einige Versuche mit dem Rochen der Hefe zu machen.1) In meinen ersten Berfuchen mit dem Sieden der Sefe habe ich eine gewiffe Quantität Befe (4-6 Gramm) mit durchgekochter und abgekühlter Gahrflüffigkeit (10 % Zuckerlöfung) übergoffen und dann auf einer Spirituslampe bis jum Sieden erwarmt und fürzere ober längere Zeit gefocht, worauf die Eprouvette unter Batteverschluß ftehen gelaffen murde. Bei diefen Berfuchen tonnte ich bemerten, daß im Anfange des Erwärmens sich immer eine energische Gasentwickelung einstellte, die Hefe wurde mit emporgerissen und es war sehr schwer, das Ueberlaufen der Fluffigteit zu verhindern. Rach Berlauf von 14 Tagen wurde die Deftillation gemacht und die obengenannten Reaftionen vorgenommen. Ich erhielt einige Jodoformkryftalle erft nach Berlauf von 12 Stunden; die Menge derfelben war so unbedeutend, daß sie nur mit dem Mifrostope wahrgenommen werden konnte. Albehnd konnte ich gar nicht im Destillate erhalten. Da in diesen Versuchen (vier im Ganzen) beim Erwärmen sich immer eine Bahrung einstellte, fo erklarte ich mir die geringe Spur von Alfohol badurch, daß das Ferment bei der fturmischen Bahrung feine Fahigkeit, die Gpaltung hervorzurufen, fast gänglich verliert und daß der dabei gebildete Alkohol fich während des Kochens verflüchtigt; demgemäß habe ich auch in der Me= thode ber übrigen Berfuche (17 im Gangen) eine fleine Abanderung gemacht, die darin beftand, daß ich die Befe statt mit abgefühlter bireft mit siedender Bahrfluffigkeit übergoffen und bann gleich barauf fürzere oder langere Zeit auf einer Spirituslampe gekocht habe. Bei berartigen Bersuchen mit dem Rochen muß man dafür Sorge tragen, daß 1) die Befe recht fein zertheilt sei; 2) beim Hereinlegen der Befe in die Epronvette oder das Rolbchen biefelbe dirett auf den Boden falle, ohne an den Banden des Gefages hangen gu bleiben; und 3) daß beim erften Auftochen teine Fluffigkeit überläuft und teine Rellen an den Wänden des Gefäßes hängen bleiben. Durch forgfältiges Res auliren der Lampe ift es immer möglich, dem leberlaufen vorzubengen und wenn einige Befezellen beim Auftochen an den Wänden hängen bleiben, fo kann man fie durch siedende Gahrfluffigkeit, die man des Berdampfens wegen nachgießen muß, wieder abspulen. In diefer Beife habe ich Sofe 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 45 Minuten lang gekocht und im Destillate habe ich stets Albehyd und einen reichlichen Niederschlag von Jodoformkryftallen erhalten. Dabei ift aber noch zu bemerken, daß nach Verlauf von 12 und selbst 24 Stunden im Deftillate noch keine Spur von Alkohol aufzufinden war, mahrend nach 48 Stunden die Anwesenheit des Alkohols im Destillate durch die beiden obengenannten Reaktionen nachgewiesen wurde. In keinent einzigen Falle habe ich in diesen Bersuchen das Erscheinen von kleinen hefeartigen Zellen beobachtet; unter dem Mitroffope konnte man Nichts als todte Befezellen, ruhende Bacterien und unbeftimmte in lebhafter Molekularbewegung begriffene Pünktchen und Körnchen sehen. 2) In einigen Fällen bildete sich an der Oberfläche der Gährflüffigkeit eine leichte Pellicula, die eine garte roth liche Farbung zeigte. Diefe Pollicula beftand aus fleinen Bunttchen Rornchen, und einzelnen seltenen, ruhenden (todten?) Bacterien. Gine sichtbare Gasent=

<sup>1)</sup> Ich muß noch bemerken, daß ich meistens mit einer tausendsachen Bergrößerung (Ok. Mr. 4, Immersionsliuse 9 von Hartnach) gearbeitet habe.
2) Hallier, Die pstanzlichen Parasiten. 1866. pag. 53. — Pasteur, Mém. sur les corp. organisés etc. am ang. D. pag. 60. — In den Bersuchen des Herrn Dr. Manasser wurden die Sporen von Penicillium glaucum, Aspergillus macrosporus und Mucor stoloniser schon durch füns Minuten langes Rochen getöbtet.

wickelung habe ich in diesen Versuchen nie beobachtet, vielleicht weil die Flüssigkeit so sehr getrübt und undurchsichtig war, daß die Gasblasen unbesmerkt blieben.

Zum Schlusse muß ich noch meine Versuche mit reinen Penicilliumssporen erwähnen. In durchgekochte, unter Watteverschluß abgekühlte 10 % ige Zuckerlösung habe ich reine Sporen von Penicillium glaucum hineingelegt und so lange die Flüssigkeit geschüttelt, dis die Sporen niedergesunken waren. Nach Verlauf von 18 Tagen wurden die Versuche (6 im Ganzen) untersbrochen; im Destillate ließ sich imittelst der obengenannten Reaktionen stets Alkohol nachweisen 1), selbst in den Fällen, wo gar keine Penicilliumhese zu sehen war und nur reichliche Bildungen von Mycelien vorhanden waren. 2) Je reichlicher aber die Bildung von Penicilliumhese war, desto größer sielen (nach der Probe von Lieben zu urtheilen) die Mengen des Alkohols aus.

Auf Grund aller diefer Bersuche halte ich mich für berech = tigt, zu behaupten, daß lebende Sefezellen zur alkoholischen Gährung nicht nothwendig seien. Es ist mehr als mahrschein=lich, daß das spezifische Ferment der alkoholischen Gährung in der lebenden Sefezelle und in einigen Schimmelarten, ebenso, wie

bas Emuljin in den füßen Mandeln gebildet werde. 3)

Bas aber die Thatsache anbetrifft, daß in meinen Bersuchen die Anwesentheit von Alkohol im Deftillate nur dann nachgewiesen werden konnte, wenn die todte Hefenmasse mit der Gährslüssigkeit wenigstens 48 Stunden in Berührung gelassen wurde, so ist dieselbe nicht schwer zu erklären. Erstens ist es ganz begreislich, daß die Menge des gebildeten Alkohols im Ansange noch so klein sein kann, daß derselbe durch die obengenannte Reaktion nicht nachweisbar ist; und zweitens ist zur Bildung des Alkohols wahrscheinlich die unmittelbare Berührung des in den Hefezellen enthaltenen Ferments mit der Gährslüssigisteit nothwendig; die endos und exosmotischen Processe aber, durch die das zu Stande kommen kann, werden natürlich in der todten und noch dazu durchgetochten oder erhitzten Hefezelle viel langsamer von Statten gehen, als in einer normalen lebenden Hefezelle.

Diese meine Arbeit wurde in dem Laboratorium des Herrn Professor Wiesner ausgeführt, dem ich meinen innigsten Dank sowohl für die freundliche Aufnahme in fein Laboratorium, als auch für feinen sortwährenden hulf-

reichen Beiftand mit Rath und That hiermit ausspreche.

Wien, 9. April 1871.

2) M. Reeß, Botanische Untersuchungen ilber die Alkoholgahrungspilze. Leipzig. 1870. pag. 52-53: "Nicht allein die Sporen der genannten Mucorformen entwickeln, in gährungsfähigen Lösungen versenkt, solche mit der Wirkung eines Alkoholferments begabte Sprossungsvegetationen. Die gleiche Wirkung zeigt unter entsprechender, Formanderung seiner Verzweigungen jedes lebenskähige Mycelinmstild des mucor mucedo und

racemosus."

<sup>1)</sup> Zur Kontrole habe ich Hefe im bestillirten Wasser (20, 30, 35 und 45 Min.) gekocht, dann unter Watteverschluß kürzere oder längere Zeit stehen gelassen und endlich die Klüssgeit wie immer bestüllirt. Im Destillate konnte man nicht die geringste Spur von Alkohol nachweisen. Sbenso waren die beiden, oben erwähnten Keaktnonen nicht im Stande, im Destillate von reiner 10 % Juckerlösung oder Pasteurischer Klüssgeit, welche 45 Minuten lang gekocht worden waren und mehrere Tage unter Watteverschluß gestanden hatten, irgend eine Spur von Alkohol nachzuweisen.

<sup>3)</sup> Liebig, l. c. pag. 6. - Berthelot, l. c. pag. 655.

## Aleber den Arsprung und die Vermehrung der Bacterien.

Bon Dr. med. A. Polotebnow aus St. Betersburg.

T.

#### Siftorifche Ginleitung.

Das Genus Bacterium wurde zuerft von Ehrenberg im Jahre 1830 beschrieben. Die neu aufgestellte Gattung umschloß sieben Species. 1) Nach Ehrenberg sind die Bacterien Thierchen, die zu den Phytozoen, zur Klasse Polygastrica Anentera, Familie Gymnica, Sectio Vibrionia zu zählen sind. Ehrenberg läßt die Vermehrung der Insuorien, denen er hermaphroditische Geschlechtsorgane zuschreibt, durch Sier zu Stande kommen.

Dujardin<sup>2</sup>) reihet zwar alle Bibrionen dem Thierreiche an; nichts destoweniger sagt er; "Vibrioniens constituent une famille à parte, dont on ne voit guèr le rapport avec les autres familles"... und daß "Vibrioniens ne laissent distinguer aucune trace d'organisation interne.<sup>3</sup>)

Perth 4) zählt alle Bibrionen zu den "Phytozoidien." "Das vegetabilische und animale Leben" fagt Perty, "find beide in den einfachen Wesen höchft flüchtig, ein kleiner Wechsel der Umftände macht das letztere in das erstere umschlagen: Bact. termo kommt bisweilen gar nicht zu animalischen Leben, sondern bleibt in vegetabilischen befangen . . . . Man muß jedoch hier unter animalischen Leben nur ein, scheinbar willfürliche Bewegung außerndes, unter vegetabilischen ein dieser beraubtes Leben verstehen." Berty läßt keine Bibrionen als solche in der Natur zu und läßt sie dagegen überall entstehen, wo stickftoffhaltige Substanzen in Fäulniß übergeben, aus Anfängen, welche verschwindend klein sind und erst bei einiger Ausbildung sichtbar werden . . . . Bact, termo geht aus Moleculen hervor, die Anfangs wegen ihrer Kleinheit gar nicht oder nur momentan wahrnehmbar sind." Dessen ungeachtet hält Perty für glaubwürdig, daß die Bibrionen in manchen Fällen auch durch die Generatio spontanea entstehen. Bezüglich der inneren Organisation der Vibrionen schließt sich Perty der Meinung von D. F. Müller und Dajardin an. "Die Bibrionidia find die einfachften aller Phytozoidien; unsere Mikroskope lassen an ihnen weder eine nähere Organisation erkennen, noch ist es wahrscheinlich, daß eine solche überhaupt vorhanden sei."

Brof. F. Cohn 5) zählt die Vibrionen dem Pflanzenreiche zu, und

<sup>1)</sup> Beiträge zur Kenntniß der Org. d. Insusor. 2c. Abhandl. der k. Addemie zu Berlin 1830; Insus. Thierchen als vollkommene Organismen. Leipzig 1838. In dieser Abhandlung hat Ehrenberg unter der Gattung Bacterium nur 3 Arten beschrieben.

2) Hist. nat. des Zoophytes, Insusores, Paris 1841.

<sup>3)</sup> Ganz dieselbe Ansicht bezüglich der Librionen äußerte in der zweiten Hölfte des vorigen Jahrhundert's Otto Fried. Milller, welcher an Stabthierchen keine Organisation, keine Spur von Organen und kaum eine Spur von Leben erkannte. (Animalcula Infusoria etc. P. II.)

<sup>4)</sup> Zur Kennt. kl. Lebensformen 2c. Bern 1852. 5) Unterf. iher d. Entwicklungsgesch. der mitr. Algen und Pilze. Berh. d. kais. Leop. Car. Akad. der Katursorsch., Breslau und Bonn 1854.

meint, daß "die in stehenden Insusionen überall gemeinen, für selbstständige Insusorien erklärten Körperchen des Bact. termo nur ein Entwicklungszustand einer Pflanze, namentlich die frei gewordenen, selbstbeweglichen (Schwärmzellen) einer, morphologisch mit Palmella und Tetraspora zunächst verwandten; durch Borkemmen und Mangel an Färbung in das Gebiet der Wasserpilze sich stellenden Form sind." Da nun nach den Beobachtungen Cohn's das Bact. termo in Gallert-Augeln und Gallert-Trauben sich entwickelt, so sieht er sich veranlaßt, das Bact. termo mit einem besonderen Namen, "Zoogloea termo", zu bezeichnen. Hinsichtlich der Bibrionen gelangte Cohn zu keinen positiven Nesulstaten. "Die langen, sich nicht schlängelnden (V. bacillus etc.) reihen sich, nach Cohn, an die zurteren Formen von Beggiatoa (Oscillaria) an. Die kürzeren Bibrionen und Spirillen entsprechen zwar in Form und Bewegungszgesetzen den Oscillarien und Spirulinen, doch kann ich über ihre nähere Natur keine bestimmte Ansicht aussprechen."

Nägeli') stellt aus Bacterium, Vibrium und Spirillum sammt Nosema, Umbina acoti, Hygrogrocis und Sarcinia eine Gruppe zusammen, welche er mit dem Namen "Schizomycetes" belegt. Diese Gruppe charakterisirt Nägeli solgendermaßen: "Ueber die Bedeutung der Gruppe Schizomycetes, ob es Pflanzen, Thiere, oder frankhafte thierische oder vegetabilische Elementartheile seien, darüber gibt die anatomische Structur keinen Aufschluß; daß es Pflanzen

und feine Thiere sind, dafür liegen wenige Gründe vor."

Pasteur 2) zählt die Bacterien zum Thierreiche. Ueber den Ursprung der Bacterien sagt Pasteur solgendes: "Cet infusoire (Bacterium) est si petit, qu' on ne saurait distinguer son germe et encore moins assigner la présence de ce germe, s'il était connu, parmi les corpuscules organisés de poussières en suspension dans l'air . . . Monades, Bacter. Vibrio — comment ces animalcules sont ils produits? Nous ne pouvons le dire, leur extrême petitesse le dérobant á toute espèce d'investigation."

De Bary3) sagt, daß die Schizomyzeten "morphologisch betrachtet, von den Pilzen anszuschließen und den Oscillarien an die Seite zu stellen sind, wenn auch ihr Begetationsprozeß dem der Pilze gleich ist . . . Hierher gehören die in Beziehung auf ihre Organisation noch höchst ungenügend bekannten, meist überaus kleinen Formen, welche mit den Gattungsnamen Vibrio, Bacterium, Zoogloea Cohn, Nosema Naeg, Sarcina u. s. w bezeichnet, theilweise auch

noch dem Thierreiche zugezählt werden."

Nach den Untersuchungen von Johanna Lüders'4) entwickeln sich die Bibrionen aus dem körnigen Inhalte verschiedener Pilzsporen und Mehrelfäden oder im Innern dieser letzteren, oder aber in der Weise, daß die Körner des Inhaltes durch die Sporen und Zellfäden membran heraustreten (ohne dieselben zu zerreißen) und sich in Bibrionen verwandeln. Die auf diese Weise entstandenen Vibrionen können ihrerseits unter gewissen Bedingungen auch wieder in andere verschiedenartige Formen übergehen; so wird in gährenden Flüssigkeiten das Bacterium zur Hese; an nassen Mauern und Felswänden entwickelt es sich zu Leptothrix oder zu einigen Arten der Gattung Palmella u. s. w. "Aus allen

3) Morphol. und Physiol. der Pilze und Mycom. Leipzig 1866 p. 3. 4) Bot. Zeitung Nro. 5 und 6, 1866; Arch. f. mikrost. Anat. Bo. III. 1867.

<sup>1)</sup> Amtsicher Ber. ither die 33. Vers. Deutsch. Natursorsch. 2c. Bonn 1859 p. 133.
2) Mém. sur les corpuscules organisés etc. Annales de Chimie et Physique III. Serie T. LXIV. p. 5—110.

diefen Produtten, die sich aus Bacterien entwickeln können, entstehen, nach Lüders die Bacterien bei der nöthigen Feuchtigkeit alsbald wieder auf's Neue."

Nach Brof. Hoffmann') "gehören (die Bacterien) nicht nur ihrem Bane, sondern auch ihrer Entwicklungsgeschichte nach, zu den ein fachsten

Organismen, oder sind ce felbst." 2)

"Die Annahme, daß aus einem, (isolirten) punktförmigen ober kugelförmigen Körperchen durch Längenwachsthum ein Bacterienstäbehen werden könne, muß ich als unrichtig bezeichnen."3) Auf die Frage: "woher kommen die Bacterien?" antwortet Hoffmann folgendermaßen: "daß sämmtliche Formen der Bacterienreihe nie anders, als durch glesichartige Wesen erzeugt werden. 4)

Die nachfolgenden Beobachtungen und Versuche, welche ich im Laboratorium des Herrn Professor Dr. Wiesner am A. A. polytechn. Institute aussührte, bezwecken, die durch die vorhandenen einschlägigen Arbeiten durchaus nicht zum Abschlusse gebrachten Fragen über das Wesen, den Ursprung und die Vermehrung der Vacterien zu lösen, oder doch wenigstens neue Veobachtungen

zur Lösung dieser wichtigen Frage beizubringen.

Ich erachte es bei diesem Anlasse als eine sehr angenehme Verpflichtung, dem Herrn Professor Dr. Wiesner meinen innigsten Dank zu erstatten für seine Kathschläge, welche mir bei Zustandebringung dieser Arbeit stets zur Seite gestanden.

II.

Bei Erforschung des Ursprungs und der Vermehrung der Bacterien ist von hoher Bedeutung die Frage über das Substrat oder Medium, mit welchem diese Versuche vorzunehmen sind. Bisher wurden fast alle Beobachtungen und Bersuche mit Bacterien entweder an organischen Aufgüssen, bereitet aus Fleisch und andern vegetabilischen Stoffen, oder an Blut, Wein, Milch, Galle, Eiweiß und Eigelb vorgenommen, oder endlich es dienten verschiedene thierische und vegetabilische Stoffe (Fleisch, Kartoffeln u. dgl.) als festes Substrat bei Ersforschung dieser Körper. Es unterliegt keinem Zweifel, daß viele von diesen Stoffen ein sehr gutes Material darbieten, in welchem sich die Bacterien schnell und in einer ungeheuren Menge vermehren; dort, wo es fich nur darum handelt, unter gewissen Bedingungen die Thatsache der Erscheinung oder der Abwesenheit der Bacterien zu constatiren (was übrigens auch bis jest den hauptsächlichen und wesentlichen Zweck aller Versuche und Beobachtungen der Heterogenisten und ihrer Gegner bildete), da können unstreitig alle diese Substrate ihre volle Anwendung finden. Wo aber die Untersuchung es sich zur Aufgabe macht, jene Elemente zu bestimmen, aus denen sich Bacterien entwickeln, so wie die Art und Beise ber Entwicklung und Bermehrung dieser rathselhaften Besen, da stößt man bei allen oben erwähnten Stoffen — als Substraten — auf bedeutende Hindernisse. Das wichtigste Hinderniß besteht schon darin, daß fast alle diese Stoffe, felbst in ihrer unveränderten Gestalt, eine ungeheure Menge

<sup>1)</sup> Botan. Zeitung 1869. Nro. 15—26. Leiber konnte ich bei meiner Arbeit biese Abhandlung Hoffmanns nicht benutzen, die erschien, nachdem meine Untersuchungen schon abgeschlossen waren und die vorläufige Notiz der Hauptresultate dieser Untersuchung der Kais. Akademie der Wiffenschaften (LIV. Bd. II. Abtheil. Aprilhest 1869) von Prosessor Wiesner bereits mitgetheilt worden war.

<sup>2)</sup> pag. 254.3) pag. 257.

<sup>4)</sup> pag. 287.

moleculaler Körnchen enthalten, welche bei der mit der Bermehrung der Bacterien gewöhnlich gleichzeitig eintretenden Zersetzung sich noch bedeutender vermehren. Sben diese Masse Molecular-Theilchen macht es sehr schwierig, ja bisweilen ganz unmöglich, jene Elemente zu unterscheiden, welche den Anhaltspunkt für Entwicklung von Bacterien bilden. Ueberdies sind die meisten dieser Substrate trübe oder gefärbt, so daß sie es meist unmöglich machen, mit unbewassnetzungen zu verfolgen, welche in der zu bevobachtenden

Flüffigkeit vom Beginn bis zum Ende des Berfuches vorgehen.

Auf diese Beise wäre also zur Erforschung des Ursprungs und der Bermehrung der Bacterien das geeignetste Mittel, nur eine ganz farblose und durchsichtige Flüssigiseit, welche frei ist von organischen Moleculen und die gleichzeitig ein mindestens eben so gutes Material für die Entwicklung und Bermehrung der Bacterien darbietet, wie die sonstigen organischen Aufgüsse. Allen diesen Bedingungen entspricht vollkommen eine Mischung saurer Reaction, die aus einer Rohrzuckerlösung, aus weinsteinsaurem Amnoniak, und einer Lösung von Hefenasche besteht. Diese Mischung ist es, welche Paste ur zuerst bei seinen Bersuchen in Anwendung brachte, und welche ich auf Anrathen des Pros. Dr. Wie sner bei meinen Beodachtungen und Bersuchen benutzte. Dür meine Bersuche wendete ich diese Flüssisseit in frischem, d. i. unmittelbar vor jedem Bersuche zubereiteten Zustande an. Bei Erzeugung der Mischung hielt ich mich nicht zu streng an die quantitative Zusammensetzung, da ich mich überzeugte, daß namhaste Mengenunterschiede in den Bestandtheilen der Mischung von keinem merklichen Einslusse auf das Resultat der Bersuche sind.

Alle mitroskopischen Untersuchungen wurden mit Hartnack's Immerssionssystem Nro. 9 und Oc. Nro. 2, 3 und 4 (einige aber mit Nro. 10 und

ocular holestère Nro. 6) vorgenommen.

Wenn man eine gewöhnliche Neagenzröhre, mit Pafteur'scher Flüssigkeit gefüllt, bei gewöhnlicher Zimmertemparatur off en stehen läßt, so bemerkt man in der Regel schon nach einigen (12—18) Stunden an der Obersläche der Flüssigkeit, insbesondere an den Wänden der Nöhre, einen grauweißen Anklug, welcher in horizontaler Richtung allmälig zunehmend, nach 24—36 Stunden die ganze Obersläche der Flüssigkeit bedeckt. Nach 1½—2 Tagen wird in der ganzen Röhre die Flüssigkeit trübe, mehr oder weniger undurchsichtig; hiedei verbreitet sich die Trübung stusenweise von oben nach unten. Gleichzeitig mit der Trübung der Flüssigkeit bilden sich auf der Obersläche derselben schleimige Wölkchen, die nicht selten in seste Membranen übergehen, und nach Maßgabe der Zunahme ihres Umfanges und ihrer Festigkeit nach und nach in der Röhre zu Boden fallen. Die Vildung der Wölkchen und Membranen an der Obersstäche der Flüssigkeit kann sich mehrmals wiederholen, so daß im Laufe der Zeit (nach 4—5 Tagen) am Boden der Röhre sich aus denselben und Bacterien ein ziemlich umfangreicher Niederschlag bildet. Die Membranen werden

In der weiteren Auseinandersetzung nenne ich diese Mischung der Kürze wegen "Pasteur's sche Flüssiglieit."

<sup>1)</sup> Schon Dujardin hat bei seinen Versuchen (l. c.) eine Mischung von "15 Grm. sucre de reglisse, 10 Grm. d'oxalate d'ammoniaque et 100 Grm. d'eau de pluie" angewendet. Pasteur änderte die Dostrung dieser Flüssigkeit ab, und sigte noch eine Lösung von Hefeasche bei. Die Ausammensetzung der Pasteur'schen Flüssigkeit ist solgende: Destillirtes Wasser. . . . 100 Grm.

gewöhnlich so fest, daß man sie bei den mikroskopischen Untersuchungen mit Nadeln zerreißen muß. Endlich, nach 5—7 Tagen, nimmt die ganze Flüssigkeit die Gestalt eines ziemlich dicken Schleimes an, und zieht sich in Fäden, behält aber dabei ihre normale sauere Reaction bei. Dies sind nun die Erscheinungen, welche man dei dersei Versuchen mit undewassnetem Auge const ant wahrenehmen kann. Zu den Nebenerscheinungen, die nur dei vereinzelnten Versuchen vorkommen, wäre die Bildung von Mycelium an der Oberstäche der Flüssigkeit zu zählen. In diesen Fällen erscheint das Mycelium sehr üppig, legt sich an die Wände der Röhre sest an, so zwar, daß zuweilen beim Umstürzen der Röhre die Flüssigkeit aus derselben nicht herausssießt. Es entwickeln sich schnell Fruchtpinsel, am häussigsten das Penicillium glaueum und das Aspergillus, seltener Botrytis. Wit der Bildung des Myceliums wird die Flüssigkeit nach und nach durchsichtiger; alles, was die Trübung verursachte, fällt allmählig in der Röhre zu Boden, jedoch gewinnt die Flüssigkeit niemals jene Durchsichtigkeit

wieder, welche sie im frischen Zustande besaß.

Die mikroskopische Untersuchung der Flüffigkeit zu der Zeit, wo sie schon trübe und undurchsichtig geworden, ergibt folgende Refultate: 1) Gine ungahlige Menge Bacterien, die meiftens 1-4gliedrig find, felten 5-7 und nur außerft selten mehr als Igliedrig sind, so zwar daß ihre Länge in der Regel zwischen 0.0020 und 0.0200 Millim. schwankt. 2) Eine ungeheure Menge Zellen in der Größe 0.0006 bis nahezu 0.0020 Millim., von ganz runder Form, ohne Spur eines förnigen Inhaltes; und endlich 3) Eine ununterbrochene Rette von Formen, welche den unmittelbaren und ftufen weisen Uebergang von den eben ermähnten Zellen zu den Bacterien bilden. Dieser Uebergang geht in folgender Weise vor sich: 1) Die runde Zelle wird oval, elliptisch, hierauf wird sie mehr oder weniger länglich, und zuletzt nimmt fie die Gestalt eines einzelligen Stäbchens an, welches selten länger als 0.0020 Millim. ift, 2) Die ovale oder elliptische Zelle beginnt zuerst sich an einem von ihren Enden zu ftrecken, so daß die Zelle eine keil= oder kolbenförmige Gestalt, und falls fie etwas gebogent ift, die Form eines Commas annimmt. Der schmale Theil des kolbenformigen Gebildes ift gewöhnlich von dem breiteren Theile durch eine Querwand getrennt. Hierauf beginnt auch das entgegengesetzte mehr rundliche Ende der Zelle sich zu strecken, indem es verschiedene Formen annimmt, wobei neue Querwände entstehen. Als Refultat aller dieser Wandlungen erscheint meistens ein mehrgliedriges (4-5) Stäbchen. Unter gemissen Bedingungen (von denen später die Rede sein wird) streckt sich die Zelle nicht gleichmäßig; in Folge dessen verbleibt dem (ein- oder mehrgliedrigen) Bacterium an einem der Enden, sehr selten an beiden, für immer eine mehr oder weniger bemerkbare Verdickung von sphärischer, elliptischer, mehr oder minder länglicher Form. 2) 3) Biel seltener hat man Gelegenheit zu beob-

<sup>1)</sup> Bei Bersuchen in Reagenzröhren habe ich die Entwicklung von Mycelium an der Oberfläche der Flüssigeit nicht gar oft beobachtet, im Durchschnitt einmal auf achtzehn Bersuche; dagegen bei Versuchen in Gefäßen mit weiter Deffnung wurde diese Erscheinung häusiger beobachtet.

<sup>2)</sup> Einige von den hier beschriebenen Uebergangssormen wurden auch von anderen Forschern beobachtet. So schreibt 3. B. Perth: "Einzelne Individuen (von Vibrionen) sind sphäroidisch oder ellipsoidisch." Cohn beobachtete ängerst kleine Körperchen von der Gestalt eines Comma's, zarte Strichelchen deren beide Enden etwas verdickt anssehen. Pasteur beobachtete auch Bacterien "caracterisses par une espèce de tête spherique à une extremité." Endlich beobachtete auch Hoffmann "koldige oder auch mit einem schein-

achten, daß eine Zelle, indem fie fast vollkommen rund verbleibt, an einem von ihren Enden aus sich ein sehr dunnes, chlindrisches Anhängsel von verschiede= ner Länge entwickelt, das durch mehrere Querwände abgetheilt ift: hierbei erhält die Zelle eine der Stecknadel ähnliche Form. Jedoch beginnt im Laufe der Zeit das verdickte Ende fich auch zu ftrecken, und als Endresultat ergibt fich ein mehrgliedriges Bacterium, das zuweilen eine Länge von 0.0200 Millim.

Die Bilbung ein= oder mehrgliedriger Bacterien hängt, wie es scheint. einzig von der Größe der Rellen ab. aus welchen fie sich entwickeln. wenigstens gelang es kein einziges Mal zu bemerken, daß die allerkleinsten Zellen (unter 0.0010 Millim.) in mehrgliedrige Bacterien übergehen. Die Dicke der Bacterien ist ebenso wohl von der Größe der Zellen, aus denen sie sich entwickeln, als auch von dem Umstande abhängig, in welcher Weise sich die Zelle streckt. Je länger sich eine Zelle streckt, desto dünner wird das sich aus derselben bilbende Bacterium. Allem Anscheine nach hängt von denselben Umftänden auch die Länge der einzelnen Glieder der mehraliedrigen Bacterien ab.

Bei Untersuchung der Membranen, welche sich zu allerst bilden, ergibt sich, daß sie fast ausschließlich aus vollkommen entwickelten Bacterien bestehen, die untereinander durch eine ziemlich feste amorphe Zwischensubstanz verbunden find. Bisweilen findet man darunter auch eine vereinzelnte Hefezelle oder Bil3= spore, von welchen die Letzteren in der Regel kein körniges Protoplasma befitsen. In den sich später bildenden Membranen findet man außer den Bacterien eine größere oder geringere Menge der oben beschriebenen Zellen, mit allen Uebergangsformen zu den Bacterien. In den schleimigen Wölfchen werden constant Bacterien und kleine Zellen beobachtet; aber sehr häufig besteht der vorwaltende Bestandtheil dieser Wölkchen aus den oben beschriebenen lebergangs formen von Zellen zu Bacterien.

Wenn man die Flüffigkeit zwischem dem siebenten bis zehnten Tage von Beginn des Versuches (zuweilen auch früher) untersucht, so bemerkt man in derselben eine ziemlich große Anzahl neuer Bildungen, welche in den erften Tagen des Versuches nur sehr selten, oder auch gar nicht wahrgenommen werden; dies sind Ketten von 0.0160-0.0309 Millim. Länge, welche aus vollkommenen runden oder schwach ovalen Zellen bestehen. Diese Zellen unterscheiden sich weder in Bezug auf Form, noch Größe von den oben beschriebenen Rellen, welche unmittelbar in Bacterien übergehen. Es ist offenbar, daß diese Ketten sich aus eben denfelben Zellen bilden, und in Bezug auf Bildungsweise

den Conidien=Retten der Pilze entsprechen. 1)

Schon aus diesen angeführten Thatsachen geht mit Wahrscheinlichkeit hervor, daß sich die Bacterien unmittelbar aus Zellen von äußerft geringer Größe bilden, was weiter unten in weit strengerer Weise noch

nachgewiesen werden wird.

Welcher Art sind nun die Zellen, aus welchen Bacterien hervorgehen? Die Untersuchung des Niederschlags, welcher sich bei dieser Art Versuchen am Boden der Reagengröhre bildet, eröffnet den Weg zur lösung diefer Fragen. In einer Reihe von Versuchen ergab sich am Boden der Röhre ein Niederschlag von 1/2 Centim. Höhe, welcher aus Bacterien, sehr kleinen Zellen und

baren Köpschen versehene Bacterien." (l. c. p. 255.) Aber das Zustandekommen und die Bedeutung dieser Formen ist den erwähnten Forschern unbekannt geblieben.

1) Prof. Hoffmann (l. c. p. 259.) zählt diese Körper zu Monas crepusculum Ehrb.

insbesondere einer Masse Hefezellen bestand. Das Borhandensein von Hefezellen im Niederschlage weiset auf die Theorie Hallier's und Lübers', hin. (1. c.) Nach dieser Theorie mußte man alle oben beschriebenen Erscheinungen

auf folgende Weise erklären.

In die offene, mit Pafte ur'scher Flüssigkeit gefüllte Röhre fallen aus der Luft einige Hefezellen und Vilzsporen hinein, und dieß genügt, um alle diese Erscheinungen hervor zu rusen, und zwar entläßt eine Hefezelle oder Pilzspore, so bald sie in die Flüssigkeit hineinfällt, schnell aus ihrem Inneren "Schwärmer — Micrococcus" — d. i. Zellen von minutiöser Größe, welche in Bacterien (Lüders) und in Hefezellen (Halbers) übergehen. Diese Theorie schien mir eine Zeit lang umsomehr glaubwürdig zu sein, als im Berlause von drei Monaten (November, Dezember 1868, Jänner 1869), innerhalb welcher Zeit mehr als zwanzig Bersuche von mir angestellt wurden, das Borhandensein von Hese im Niederschlage eine constante Erscheinung war. Nichts destoweniger haben die weiteren Beobachtungen und Bersuche gezeigt, daß das Borhandensein von Hese im Niederschlage eine ganz zufällige Erscheinung war, welche in keinem Zusammenhange mit der Entwicklung von Bacterien oder der Entstehung von Zellen, aus denen Bacterien hervorgehen, steht. Zu jener Zeit, sowie während der Reihe von Bersuchen, welche im November, Dezember und Jänner angestellt wurden, war das Borhandensein von Heserschlage eine beständige Erscheinung; vom Februar an aber begannen Bersuche, bei denen weder in der Flüssissische und Mai wurde diese letzte Erscheinung zu einer sast beständigen, so daß das Borhandensein von Hesezellen im Niederschlage nur mehr eine seltene Ausnahme bilbete.<sup>2</sup>)

Benn keine Hefezellen im Niederschlage vorkommen, so ist letzterer in der Regel von geringem Umfange und besteht aus Bacterien, aus einer größeren oder geringeren Menge der oben beschriebenen Membranen und molekularer Körnchen. Die Zellen im Niederschlag erscheinen größtentheils mit Sprossungen.

Jedoch außer diesen, so zu sagen natürlichen Versuchen, welche nachweisen, daß zwischen den kleinsten Zellen und den aus ihnen sich entwickelnden Bacterien einerseits und den Hefezellen andrerseits kein nothwendiger genetischer Zusammenshang besteht, haben fortdauernde und sehr sorgfältige, directe mikroskopische Beobachtungen an Hefezellen und kleinsten Zellen, welche in einem Tropfen Zuckerlösung oder der Pasteur'schen Flüssisseit vorgenommen wurden, mich bewogen, mich gegen die Theorie Hallier-Lüders in bestimmtester Weise auszusprechen.

Ich habe viele mitrostopische Objekte unterm Mikrostop ununterbrochen mehrere Stunden lang beobachtet, hierauf eine Zeichnung des Gesichtsfeldes

1) Es ift felbstverftändlich, daß die einen wie die anderen Berfuche unter übrigens

gleichen Umftanden vorgenommen murben.

<sup>2)</sup> Diese dem Auscheine nach sonderbare Ericheinung findet eine vollkommen genigende Erklärung in dem Umstande, daß im Lause des November, Dezember 1868 und Jänner 1869 in dem Laboratorium des Herrn Prof. Dr. Wiesner sehr viele Untersuchungen mit Hefe dorgenommen wurden. Preshefe war zur Trochung an der Luft belassen, sie trochete im Lustvade aus, wurde unter der Glock einer Lustvampe evacuirt, den Apfelssinen, Sitronen, Goldrüben, Weintranden eingeimpst, sie wurde bevdachtet in Mischungen mit Pasteur's Flüssigteit, mit Zuckerlösungen, mit Milch u. s. w. Es ist ganz natürlich, daß zu dieser Zeit in der Lust des Laboratoriums eine bedeutende Menge Hefezellen enthalten waren. Bon Februar an wurden mit der Hefe nur sehr wenige Untersuchungen vorgenommen, und im März hörten dieselben ganz auf.

angesertigt und das Präparat bis zum nächsten Tag belassen. Auf diese Weise wurde eine ganze Gruppe von Hefezellen drei Tage und auch länger beobachtet, aber kein einziges Mal habe ich wahrgenommen, daß die Zelle aus ihrem Innern Schwärmer — Micrococcus — von sich geben. Es ist wahr, bei Untersuchung von Hefezellen sindet man zuweilen Zellen mit zerrissenen Membranen, wobei aus der Höhlung der Zelle ein körniger Inhalt hervordringt; niemals habe ich jedoch beobachtet, daß aus diesen Körnchen Bacterien, Hefezellen 2c. hervorgehen. Endlich können folgende Versuche noch auffälliger die

ganze Unrichtigkeit der Mikrokokkostheorie nachweisen.

Die Bafte ur'iche Fluffigfeit fiedete in einer Reagengröhre fünf Minuten lang und wurde nach Aufhören bes Siedens augenblicklich mit Watte fest verftopft, welche früher in einem Luftbade auf eine Temperatur von 2000 C. gebracht wurde. Nach Abkühlung der Flüffigkeit wurden in dieselbe zwei Tropfen ous einer andern Röhre gegeben, welche lettere ebenfalls mit Pafteur'icher Klüffiakeit gefüllt war und früher einige Tage lang offen geftanden hatte, so daß sie eine unzählige Menge von Bacterien und kleinften Zellen enthielt, aus denen sich erstere entwickeln. Nach Beigabe der Tropfen wurde die Röhre abermals mit Batte verschloffen. Wenn nun die beigegebenen Tropfen auch nur eine gang unbedeutende Angahl (3-5) Befezellen in fich enthielten, fo fand man schon nach einem Tage in ber Fluffigkeit, jugleich neben Bacterien und den sie bildenden Zellen, auch eine große Menge Hefezellen, welche nach 2 bis 3 Tagen einen voluminösen Niederschlag am Boden ber Röhre bildeten. Fand fich dagegen in den beigegebenen Tropfen keine einzige Hefezelle, so war auch in der Fluffigkeit keine einzige Hefezelle zu bemerken, wenn die Fluffigkeit auch noch fo lange Zeit beobachtet wurde.

Auf diese Weise folgt aus den angeführten Beobachtungen und Versuchen: 1. daß die Zellen, aus denen sich Bacterien entwickeln, in keinem genetischen Zusammenhange mit den Hefezellen stehen. 2. Daß diese Zellen die Fähigkeit besitzen, nur in Bacterien überzugehen und 3. daß sowohl die Zellen selbst, als auch die aus ihnen entstandenen Bacterien unfähig sind, in irgend welche höhere

Entwicklungsformen überzugehen. 1)

### III.

Die Beobachtungen und Versuche mit Sporen von Penicillium glaucum

haben folgende Resultate gegeben:

Es wurden frische Penicilliumsporen in eine vorher stark erhitzte Reagenzröhre gegeben, welche zur Hälfte mit gekochter Paste ur'scher Flüssigkeit gefüllt
war. Nach Beigabe der Sporen, welche selbstverständlich nach unter Watteverschluß vor sich gegangener Abkühlung der Flüssigkeit erfolgte, wurde die Röhre
mit durchhitzter Watte verpfropst. Nach einem Tage entwickelt sich in solchen Fällen an der Oberfläche der Flüssigkeit ein üppiges Mycelium, welches schnell Fruchtpinsel entwickelt. Die Flüssigkeit bleibt bei diesen Versuchen immer ganz durchsichtig; in der Regel ist in derselben kein einziges Bacterium enthalten. Aber ganz andere Resultate erhält man, wenn die beigegebenen Sporen sich in der Flüssigkeit selbst, und nicht an ihrer Oberfläche, wie bei den vorhergehenden Versuchen besinden. Zu diesem Zwecke wurde die Röhre, in welche

<sup>1)</sup> Der Micrococcus-Theorie, nach welcher der mistische Microc. alle nur möglichen Formen annehmen kann ist es zu verdanken, daß man die Wissenschaft mit vielen neuen Vilzspecies, wie bekannt, zu bereichern strebte, wie z. B. "Coniothecium syphiliticum und gonorrhoicum; Tilletia scarlatinosa" n. s. w.

man die Sporen gegeben, mit Pasteur'scher Flüssigkeit fast bis an ben Rand gefüllt und hierauf mit einem gewöhnlichen Pfropf verschlossen, wobei zwischen der Oberfläche der Flüffigkeit und dem Propf immer eine bald größere, bald kleinere Luftblase verblieb. Die ganze äußere Oberfläche des Propfes und der Rand der Röhre wurden mit Asphaltlack verklebt, und die Röhre bei gewöhn= licher Zimmertemperatur fteben gelaffen. Nach 16-18 Stunden wird die ganze Flüffigfeit trübe und endlich völlig undurchsichtig. Rach zwei Tagen bemerkt man eine Gasentwicklung aus der Flüffigkeit, wodurch der Pfropf allmählig aus der Röhre heraus gestoßen wird. Auf der Oberfläche der Flüffigkeit entwickelt sich gewöhnlich Mycelium, beffen Größe von der Größe der Luftblafe abhangig ift. Wenn die Luftblase die Oberfläche ber Fluffigkeit einnimmt, und die Wände der Röhre berührt, so nimmt auch das Mincelium die ganze Oberfläche der Flüssigkeit ein und flebt fest an den Wänden der Röhre. In solchen Källen entwickelt das Mycelium schnell die Fruchtpinfel. Ift aber die Luftblase zwischen dem Pfropf und Fluffigkeit fo klein, daß fie nur den Mitteltheil ber Röhre einnimmt, ohne die Wände zu berühren, so hat auch das in solchen Fällen sich entwickelnde Mycelium eine dem entsprechende Größe und entwickelt nie Fruchtpinfel. Die mitrostopische Untersuchung der Flüffigkeit ergibt bann folgende Resultate: Die Fluffigkeit enthält in sich eine unzählige Menge Bacterien von verschiedener Länge, nämlich von 0.0020-0.1235 Millim. Die langen, vielgliedrigen Bacterien find von der verschiedenften Geftalt, und zwar erscheinen sie in Formen von verschiedenartigen krummen und gebrochenen Linien, die unter den mannigfaltiaften bald spitzigen, bald ftumpfen Winkeln gebogen find. Außerdem findet man bisweilen Bacterien mit Berzweigungen; hierbei find die secundaren und tertiaren Zweige manchmal bunner als ber primare Stamm, von dem fie ausgehen.

Inmitten dieser Masse von Körpern verschiedener Länge, Dicke und Richstungsform sindet man typische Repräsentanten aller drei Gattungen (Bacterium, Bibrio und Spirillum) mit 15 Species, welche nach Dujardin die ganze

Familie der Vibrionen constituiren. 1)

Diese Klassistation gründet sich insbesondere auf die Verschiedenheit der Richtungsverhältnisse, so wie auf die Dicke und Länge der einzelnen Formen. Jedoch besitzen in der Wirklichkeit diese Eigenschaften keine Best and ig keit, noch Regel, und sind derart mannigfaltig, daß es nicht möglich wäre, sie selbst in hundert Species unterzubringen. Andererseits gibt es in der Reihe dieser verschiedenartigen Formen auch vermittelnde Glieder, und zwar in der Weise, daß zwischen einer in ein Bacterium übergehenden Zelle, von 0.0010 Millim. Größe und zwischen einem Vacterium von 0.1236 Millim. Länge in der Regel eine sast ununterbrochene Lette von Formen besteht, welche diese äußerssten zwei Formen unmittelbar miteinander verbindet. Offenbar jedoch ist das einzige Faktum, daß "Bacterienformen von auffallend verschiedener Größe mitseinander durch llebergänge verbunden sind" (Hoffmann), noch nicht hinreichend,

<sup>1)</sup> Während der ganzen Zeit meiner Untersuchungen ift mir kein einziges Mal das "Spirillum plicatile" Dujardin's vorgekommen. Nach der Zeichnung zu urtheilen, scheint diese Form Spirillum sich von feinen Gefäßverdickungen einiger höheren Pstanzen durch nichts zu unterscheiden. Da viele Bersuche Dujardins mit vegetablischen Aufgüssen vorgenommen wurden, so gewinnt die Bermuthung des Prof. Biesner, daß "das Spirillum plicatile nichts anderes als eine zarte spiralige Gefäßverdickung sei", um so mehr Bahrscheinlichkeit, als diese Form Spirillum bei keinem von jenen Autoren vorkommt, welche ihre Beobachtungen an Aufgüssen thierischer Stoffe angestellt haben.

um ohne Weiteres zwischen allen diesen Körpern einen genetischen Zusammenshang zu beweisen. Die Annahme eines solchen Zusammenhanges konnte man nur in dem Falle zusassen, wenn es erwiesen wäre, daß alle diese Körper, so mannigfaltig sie auch an Länge, Diese und Form sind, dennoch eine und dieselbe gemeinschaftliche Ursprungsquelle haben. In den angeführten Versuchen kann dieses Faktum keinem Zweisel unterliegen, indem alle diese Organismen sich beim ausschließlichen Vorhandensein von Venicilliumsporen entwickeln.

Aber auf welche Beise gehen die Penicilliumsporen in Bacterien über? Wenn man nun die Fluffigkeit, welcher nur Benicilliumsporen beigegeben murden, untersucht, so findet man darin zugleich mit den oben beschriebenen Bacterien-Formen auch jene fleinsten, unmittelbar in Bacterien übergehenden Zellen, welche in den porhergehenden Bersuchen beschrieben murden. Gleichzeitig mit biefen fleinsten Zellen finden wir aber auch eine große Menge vollkommen normaler Benicillium-Sporen, die gar keine Spur von körnigem Protoplasma besiten. Manche dieser Sporen bemerkt man mit einer oder manchmal auch mit zwei Sproffungen, welche sich dem Anscheine nach durch nichts von den unmittelbar in Bacterien übergehenden kleinsten Zellen unterscheiden. Dieses Faktum läßt die Vorausselung zu, daß die kleinsten Zellen sich nur mittelst Sproffungen aus den Benicilliumsporen entwickeln. Die direkte Beobachtung der Benicilliumsporen unter dem Mitrostope in einem gut mit Asphaltlack verschlossenen Braparate, — mit einem Tropfen Pafteur'icher Flüssigkeit — rechtfertigt vollständig eine folche Voranssetzung. Denn in diesen Fällen, wird nach 18 bis 24 Stunden in dem verklebten Praparate, in welches man nur Penicillium-Sporen hineingegeben, gleichzeitig mit den unveränderten Sporen, auch eine größere oder geringere Menge von kleinsten Zellen wahrgenommen. Ift nun dabei die Schichte der im Praparate eingeschlossenen Flüssigkeit von solcher Dicke, daß man mit Schärfe auf die obere und untere Grenze der Schichte einstellen kann, fo häufen sich die fleinsten Zellen vorzugsweise an der oberen Grenzfläche an, wo fie auch unmittelbar in eingliedrige Bacterien übergeben. Un diesen Bacterien bemerkt man sehr oft an dem einen Ende der Zelle von runder, ovaler oder länglicher Form, zuweilen eine bloße Berdickung. Ift aber die Schichte der Fluffigkeit im verschloffenen Praparate fo dunn, daß fich auf die beiden Grenzen der Flüffigkeit nicht scharf einstellen läßt, so bleiben die kleinsten Zellen gewöhnlich in ihrer Form unverändert, aber sie entwickeln aus sich Sproffungen von unmegbarer Feinheit in Form eines mehr oder weniger langen Fadens. Zuweilen wachsen aus einer und derselben Zelle an verschiedenen Stellen bis fünf solcher Fäden von ungleicher Dicke hervor. Die Mehrzahl der Penicilliumsporen bleibt unverändert, und nur einige von ihnen bemerkt man auch hier im unmittelbaren Zusammenhange mit den kleinsten Zellen, d. i. mit Sproffungen, wovon einige gleich den mit den Penicilliumsporen nicht im Zusammenhang stehenden, die eben erwähnten Fäden aus sich entwickeln. Db diese Fäden auch Quertheilungen besitzen, das läßt sich bei ihrer ungewöhnlichen Feinheit (man sieht sie deutlich mit Syst. Nr. 10 und Ocul. holost. Nr. 6) mit Bestimmtheit nicht angeben. Bei diesen Versuchen war im verklebten Präparate keine Spur von Luftbläschen zu bemerken. Auch hatte ich bei diefer Art von Bersuchen fein einziges Mal Gelegenheit zu beobachten, daß sich in den Pencilliumsporen körniges Portoplasma entwickelte. Hat man aber in das Braparat eine Benicilliumspore mit fornigem Portoplasma hineingegeben, fo ift mir auch in diesen Fallen niemals gelungen, zu beobachten (sowohl in verflebten, als in unverklebten Braparaten), daß die Membran einer folchen Zelle

willfürlich reißt, und daß ber förnige Inhalt einer folchen Zelle in bas fie

umgebende Medium heraustritt.

Bir haben bisher gesehen, daß aus den fleinften Zellen fich Bacterien von höchft unbedeutender Länge entwickeln; auf welche Beife lägt fich nun bie Entstehung ber Bacterien von mehr als 0.1030 Millim. Länge erklären? Um einfachsten mare es, dem Unscheine nach anzunehmen, was auch Berth gethan hat, daß bas eingliedrige Bacterium "burch Anseten immer neuer Glieder" bie allergrößte Lange erreichen fann, wie fie nur bei Bibrionen vorkommt.

Aber einer folden Annahme fteben Thatsachen entgegen. Wenn die Unnahme Perty's (welche auch von Soffmann getheilt wird), daß "die Grund= form aller Bibrionen das Bacterium termo Duj. ift", richtig wäre, so mußte man erwarten, daß in jenen Fällen, in welchen man das Bacterium termo findet, zugleich mit ihm auch fogenannte Bibrionen von ber mannigfaltigften Länge, Dicke und den verschiedenften Richtungsverhaltniffen vorfommen mußten, gerade so, wie dies bei Bersuchen mit Penicilliumsporen gefunden wurde. Jeboch sprechen die vorhergehenden Bersuche für das ganz Entgegengesetzte. Denn nicht nur in mit Watte verschloffenen Röhren, (in welche zwei Tropfen mit Bacterien und ben fie erzengenden tleinften Zellen hineingegeben murben), fonbern auch in offenftehenden Röhren, überfteigen die allerlangften Bacterien fehr selten die Länge von 0.0200 Millim. Es ift offenbar, daß die langen Bacterien sich aus Benicilliumsporen auf andere Beise als die furzen Bacterien entwickeln. Und in der That, eine weitere Erforschung der Flüssigfeit gibt

Folgendes:

Augleich mit den oben beschriebenen Körpern schwimmen in der Flüfsigfeit auch noch andere Flocken, in der Große von einem Stecknadelknopf bis au ber einer Erbie. Die mitrostopische Untersuchung weifet nach, daß diese Flocken aus ungemein feinen Mycelfaben (Waffermycelium) befteben, welche ein fehr gartes förniges Brotoplasma und Bacuolen enthalten; die Dicke biefer Mycelfaben beträgt zuweilen taum 0.0020 Millim. Manche von diefen Mycelfaben haben Berzweigungen von unnießbarer Feinheit, welche weder forniges Protoplasma noch Bacuolen führen, baher furz gefagt, fich burch gar nichts von ben ringe um fie befindlichen langen Bacterien unterscheiden. Richt felten find Aeftchen, welche alle Gigenschaften der Bacterien besitzen, ihrestheils auch verzweigt, wobei die fecundaren Zweige oft feiner als die primaren find; gang fo wie bei den oben erwähnten Bacterien mit Berzweigungen. Außerdem endlich wachsen die langen Bacterien unmittelbar aus den Benicilliumsporen hervor, wobei die Sporen eine vollfommen normale Größe haben und von ovaler oder elliptischer Form find, es ereignet sich auch manchmal, daß Bacterien aus zwei entgegengefetten Enden einer und berfelben Zelle hervorwachsen. Zuweilen fieht man im Innern diefer Sporenzellen zwei oder brei Protoplasmafornchen. Die auf diefe zweifache Weife fich entwickelnden Bacterien erreichen zuweilen eine Länge von mehr als 0.1236 Millim, und zeigen die mannigfaltigften Richtungsverhältniffe; ihre Dide erftreckt fich von 0.0010 Millim. bis zu folchen Dimenfionen, welche felbst eine annähernd richtige Meffung nicht zulassen. Es ift felbftverftanblich, daß furze Bruchftucke der langen Bacterien fein einziges morphologifches Merkmal barbieten, wonach man fie von den aus fleinften Zellen entstandenen Bacterien unterscheiden könnte.

Ein noch wefentlicherer Unterschied gwischen ben furzen und langen Bacterien beffeht in einer ihre Bermehrung begleitenden Erscheinung, welche bei der Entwicklung der erfteren ftets vorhanden ift, und bei der Entwicklung der letsteren ftets mangelt. Bei ber Bermehrung ber fleinsten Zellen und ihrem Uebergange in Bacterien wird nämlich immer eine fchleimige Substanz abgefondert, welche hauptfächlich die Trübung und Undurchsichtigkeit jenes Mediums berurfacht, in welchem biefe Bermehrug vor fich geht; mahrend bei ber Entwicklung der langen Bacterien das Medium (wie dies ein folgender Berfuch zeigen wird)

vollkommen durchsichtig bleibt.

Auf diese Beise haben wir Schritt für Schritt die Entwicklung jener Rörper verfolgt, welche nach ihrem Urfprung und ihren Entwicklungsweifen nichts anderes vorftellen, als Mincelien von Benicillium und mahrscheinlich noch anderen Bilgen. Zugleich haben wir gefehen, daß dieses Mincelium alle morphologischen Eigenschaften deh ganzen Familie "Bibrionia" besitt; wenigstens ift es ganz unmoglich, irgend einen Unterschied zwischen beiden mahrzunehmen.

Aber offenbar ift die nur morphologische Identität allein noch nicht ganz hinreichend, um ohne Weiteres die "Bibrionia" für Mycelien von Benicillium anzunehmen. Zur Annahme einer solchen Identität ist es nothwendig nachzu-weisen, daß die Bacterien sich aus Penicilliumsporen unter dem Ginflusse aller jener äußeren Umftande entwickeln konnen, unter welche die Bermehrung und Entstehung dieser Körper von anderen Forschern beobachtet wurde. Unter allen Ginfluffen, bei welchen bisher Bermehrung ber Bacterien beobachtet murbe. nimmt unftreitig die Temperatur den erften und wichtigften Plat ein.

Es wurde, wie bekannt, durch fehr genaue Bersuche nachgewiesen, daß Fleisch oder Eigelb mit Waffer bei 100 . C. abgekocht und unter Baumwolle geschützt, in der Regel in Fäulnif übergehen, und unter dem Mikroskope untersucht, mit Myriaden eigenthümlicher Bibrionen, oft von ungewöhnlicher Länge, (mehr als ein Missimeter) durchsetz find. 1) Misch, in einem Kolben einige Beit gekocht, gerinnt und fault unter Banmwolle (oder nach Bafteur pexposés au contact de l'air qui à subi la temperature rouge") in der Regel eben so schnell als an offener Luft. Dabei entwickeln sich in der Milch Bacterium und Bibrio, "nur tritt feine Schimmelbildung ein" 2) "aucune Mucedinée (b. i. Mycelium) aucune Torulacée, aucun ferment vegetal"3). Dieser letztere Umstand, (Abmesenheit vegetabili= fcher Organismen und Borhandensein von Bacterien in gefochten Flüffigkeiten) gab Baft eur (fpater auch Soff mann) den Anlag, nachftehende Folgerungen zu ziehen (selbe werden auch durch andere fehr wichtige Berfuche beftätigt, Die ich aber hier nicht näher anführe): "Germes des Mucedinées, Torulacées et ferments végetals ne peuvent resister à 100 ° C. au sein de l'eau"; bagegen "germes des Infusoires corps reproducteurs de mikrozoaires, (b. i. Vibrioniens) peuvent resister à la temperature humide de 100 °C. lorsque le liquide où on les chauffe jouit de certaines proprietés" (neutrale oder schwach alkalische Reaction). Diese Folgerungen stießen auf fehr heftigen Wiederspruch von Seite der Anhänger der Urzeugungstheorie, auf einen Widerspruch, auf welchen weder Baftenr, noch feine gahlreichen

<sup>1)</sup> Shröber, Annalen ber Chemie und Pharmacie. Bb. CXVII. 3. Bejt 1861. 2) Schröber, Annalen ber Chemie und Pharmacie. Bb. CIX. heft 1. 1859.

<sup>3)</sup> Pafteur. 1. c. p. 60.

<sup>4)</sup> Bafteur, 1. c. p. 60. Soffmann, Mycolog. Ber. Bot. 3tg. 1863, Nro. 38 Geite 283.

Nachfolger bisher im Stande waren, genügende Antwort zu geben. Die Beterogenisten halten die Behauptungen Bafteur's für eine durch nichts erwiesene Sphothese, weil bisher noch Niemand bewiesen hat, daß es eine vegetabilische ober thierische Zelle, einen vegetabilischen ober thierischen Organismus gabe, welcher die feuchte Temperatur von 100° C. zu überleben fähig wäre. "Tous les Physiologistes sont unaniment d'accord sur ce point, c'est qu'aucun oeuf, aucun animal, aucune plante ne résiste à la temperature humide de 100 ° C." 1) In der That alle bisherigen Erforschungen und Beobach= tungen in diefer Richtung sprechen gegen die Theorie Bafteur's: Ehrenberg 2) fand in heißen Quellen auf Jschia lebende Pflanzen (Eunotien und grüne Öscillarien) und Thiere (vier Arten Räberthiere, Infusorien der Gattung Nassula, Euchelis und Amphilepsus) bei 81—85°C. Dies ist die höchste mir bekannte Temperatur, bei welcher lebende Organismen beobachtet murden. Schwabe hat im Karlsbader Sprudel lebende Oscillarien bei 72-730 C. (58-590 R.) beobachtet. Jedoch kommt, nach Cohn's Beobachtungen3) im Karlsbader Sprudel bei Temperaturen über 53 . C. (43 . R.) feine Algen-Begetation mehr fort. Die Forschungen Max Schulze's 4) aber, wider= sprechen den Beobachtungen sowohl Ehrenberg's als auch Cohn's. "Nach meinen Beobachtungen", fagt Schulze, "ftirbt das Protoplasma der untersuchten Pflanzenzellen unter Gerinnungserscheinungen bei 47-48 o C. unfehlbar ab. Thierisches Leben erhält sich in Waffer von 450 C. nur noch sehr spärlich . . . Wir sind berechtigt, hienach vorauszuseten, daß thierisches und pflanzliches Leben über eirea 45 · C. sich dauernd nicht erhalten werde." 5)

Hinsichtlich des Ginflusses der Temperatur auf Penicilliumsporen sind folgende Beobachtungen bekannt. Pouchet hat über einer Lampe Penicillium-Sporen in einer Röhre mit zwei CC. Waffer eine Biertelftunde lang gefocht. Gleich nach Aufhören des Rochens ergab die mitrostopische Untersuchung que les spores de ce Penic. étaient deformés, ils avaient perdu un peu de leur sphéricité, et leur volume était presque doublé.6) Aus diesem Bersuche folgerte Pouchet, daß die Sporen, dem Rochen mit Wasser eine Biertelstunde ausgesetzt, zur Entwicklung unfähig werden. Nach Schmit ertragen die Sporen von Penic. glauc. im Wasser eine Erwärmung auf höchstens

610 (5.7)

Endlich nach Hoffmanns) sterben die Benicilliumsporen zwischen 76 bis 83 0 C. ab. Bafteur hielt die Penicillium-Sporen für getödtet, wenn fie ein vollkommen normales Mycelium nicht entwickelten, "plante tout pareille àplante mère".9) Dieselbe Erscheinung diente auch für Hoffmann (wahr-

<sup>1)</sup> Bouchet, Compt. rend. 1860, pag. 1017.

<sup>1)</sup> Pouchet, Compt. rend. 1860, pag. 1017.
2) Monatsber. der Afad. 31 Berlin 1859. p. 493.
3) Abhdl. der Schlef. Sef. f. vat. Kult. 1862. 2. Heft.
4) Protoplasma der Rhizop. und Pflanzenzellen, Leipzig 1863.
5) p. 49. Solchen einander widersprechenden Thatsachen spricht Prof. Nägeli über die Generatia spontanea folgende Meinung aus: "es lassen alle dis jetzt bekannter Besobachtungen und Experimente eine doppelte Erklärung 311, sie gestatten sowohl die Keimtherie als die Urzengungstheorie, sie schließen keine aus... Die Frage der Generatio spontanea ist nicht, wie man fast allgemein annimmt, entschieden, und daß es ferner auf anderer Basis angestellter Versuche bedarf, um die Frage ihrer Lösung näher zu bringen." Entst. und Begr. der Nat. hist. Art. 2. Aussage. München 1865 p. 45—46.
6) Compt. rend. 1858. S. XLVII.p. 981.
7) De Bary 1. c. S. 210.
8) Botan. Zitung. 1869 Kr. 18, Seite 282.

scheinlich auch für Schmit, bessen Originalarbeit ich nicht in Händen hatte) als Mafftab zur Bestimmung des Lebens der Sporen.

Allein die Pencilliumsporen, indem sie bei einer gewissen Temperatur zur Entwicklung eines normalen Mincelium unfähig werden, verlieren nicht sogleich, wie nachstehende Versuche zeigen werden, die Fähigkeit in andere Entwicklungs-

formen überzugehen.

Experimente mit Erwärmung der Penicilliumsporen habe ich in folgender Weise vorgenommen: Ein Reagenzröhrchen wurde zur Hälfte, oder etwas darüber, mit Paste nr'scher Flüssigietit gefüllt, und in dieselbe frische Benicilliumssporen hineingegeben. Nach Beigabe der Sporen wurde die Röhre mit durchhitzer Watte sest verschlossen und in ein Wasserbad gestellt, worin sie eine bestimmte Zeit hindurch bei bestimmter Temperatur erwärmt wurde. Gleichzeitig mit dieser Röhre stellte ich in das Wasserbad eine andere mit Wasser gefüllte Röhre; in diese letztere wurde ein Thermometer gestellt, welches zur Vestimmung der Temperatur diente.

Die mit Past eur'scher Flüssigkeit durch 15 Minuten bei 50° C. ers wärmten Penicisliumsporen entwickelten am 4. Tage auf der Oberfläche der Flüssigkeit ein vollkommen normales und sehr üppiges Meycelium mit Fruchtspinsel. Die Flüssigkeit blieb ganz durchsichtig und enthielt keine Bacterien.

Wenn man die Sporen 15 Minuten lang bei 600 C. erwärmt, fo bc= merkt man mährend 8 Tagen in der Fluffigkeit nicht die mindeste Veränderung; die Sporen schwimmen an der Oberfläche der Flüssigkeit. Rach zehn Tagen schwimmt inmitten der Flüssigkeit ein äußerst zartes Vilzumerlium, welches sich am zwölften Tage zu Boden senkt. Dabei ift in der Fluffigfeit nicht die ge= ringste Trübung zu bemerken. Bei der mitrostopischen Untersuchung der Flussig= feit bemerkte man darin fehr viele Bacterien von verschiedener Länge und Form. Biele von diesen Bacterien hatten an einem Ende eine Zelle von ganz runder, ovaler oder mehr oder weniger länglichen Form; einige wenige Bacterien be= faßen Zellen an beiden Enden. Das Pilzmycelium bestand aus sehr feinen zarten Fäden von 0.0020—0.0040 Millim. im Durchmeffer, mit feinkörnigem Protoplasma im Junern. Diese Myceliumfäden zeigten zahlreiche Berzweigungen, welche feine Spur eines körnigen Protoplasmas im Junern führten. Ihre Dicke kann nur annäherungsweise gemessen werden — sie beträgt etwa 0.0003 bis 0.0005 Millim. — mit einem Worte, wir haben hier dieselben Entwicklunasformen von Bacterien vor und, wie bei ben oben beschriebenen Experimenten mit nicht erwärmten Penicilliumsporen.

Erwärmt man nun die Sporen bei 70, 75 und 80° C. während 10 oder 15 Minuteu, so nimmt man dabei folgende Erscheinungen wahr: Einige Tage lang schwimmen die Sporen auf der Obersläche der Flüssigkeit, vorzugsweise an den Wänden der Röhre: dabei ist in der Küssigkeit nicht die geringste

Beränderung mahrzunehmen.

Hierauf werden die Sporen an der Oberfläche immer seltener, und verschwinden am sechsten oder zehnten Tage beinahe ganz. Nach Maßgabe des Berschwindens der Sporen wird die obere Schichte der Flüssigkeit trüber; diese Trübung steigert sich namhaft, wenn man die obere Schichte leicht schüttelt; hierbei kommen bisweisen sogar weiße Flocken zum Vorschein. Wenn man nun gleichzeitig die obere Schichte der Flüssigkeit untersucht, so sindet man darin alle Uebergangssormen von normalen Sporen zu den kleinsten Zellen, welche ihrerseits wieder auf die oben beschriebene Weise in Bacterien übergehen. Nach 10—14 Tagen wird die ganze Flüssigkeit trübe und später desto durchsichtiger,

je reichlicher der Niederschlag wird. Der Niederschlag besteht gewöhnlich aus einer Masse von Bacterien, einigen unveränderten Sporen, und einer größeren oder geringeren Menge molecularer Körnchen. Auch hier findet man unter den Bacterien Formen, welche mehreren Bacterien, Bibrionen und Spirillenspecies

Dujardin's entsprechen.

Menn man die Sporen bei 85 und 900 C. 10 Minuten sang erwärmt. so sind die dabei beobachteten Erscheinungen approximativ ganz dieselben, wie jene bei 70, 75 und 80° C.; der Unterschied besteht nur in der Zeit innerhalb welcher diese oder jene Erscheinungen auftreten. Bei 90° C. z. B. erreicht die Flüssigkeit ihre größte Trübung erst nach 18—22 Tagen. Dann ist in dem Niederschlage, welcher nach Anwendung dieser Temperatur entsteht, eine bedeutend größere Menge von unveränderten Sporen und molecularen Körnchen zu bemerken. Hinsichtlich der Bacterien aber ift es schwierig, irgend einen Unterschied wahrzunehmen, mag man sie bei der einen oder anderen Temperatur be= obachten. Dauert nun die Erwärmung bei 90 ° C. 15 Minuten, so gehen nur äußerst wenige Sporen in Bacterien über; die Flüffigkeit bleibt immer durchsichtig, selbst bei Hinzugabe von großen Quantitäten von Sporen; Bacterien werden in so geringer Menge entwickelt, daß man sie bisweilen nicht nur in einem, oder dem anderen Gesichtsfelde, sondern im ganzen Brüparate abzählen fann. In dem Riederschlage beobachtet man nicht selten Sporen mit den fleinsten Sprossungen und kurze Retten von kleinsten Zellen. Außerdem besteht der Riederschlag hauptsächlich aus ganz unveränderten Sporen mit förnigem Protoplasma und aus molecularen Körnchen.

Bei einem Versuche hatten die fünf Minuten lang dem siedenden Wasser ausgesetzten Sporen, (wobei die Temperatur in der Röhre 96—97° C. erreichte) zugleich mit den Vacterien auch ein vollkommen normales Mycelium entwickelt, welches sich schnell zu Boden senkte. Bei einem zweiten Versuche (mit Aspersillussporen) hatte sich schon am sechsten Tage in den oberen Schichten eine Trübung gebildet, die in der Volge sich über die ganze Flüssigkeit verbreitete. Um zwanzigsten Tage entstand auf der Oberkläche der Klüssigkeit ein sehr üppiges

Mucelium mit Fruchtpinseln.

Wenn man die Pasteur'sche Flüssseit mit Sporen 1—2 Minuten lang über einer Lampe sieden läßt, und gleich nach Aushören des Siedens die Röhre mit durchhigter Watte verschließt, so bleibt die Flüssseit zwei Wochen lang ohne alle Veränderung. Die Sporen schwimmen unverändert auf der Obersläche. Nach 15 Tagen entwickelte sich an der Obersläche ein normales Micelium. Nach 3 Wochen trübte sich die Flüssseit. Die mikroskopische Untersuchung ergab nach 22 Tagen, daß das Micelium keine Fruchtpinsel gebildet hat; die Flüsssigkeit enthielt Vacterien, der Niederschlag bestand aus Vacterien und seinen Körnchen. 1)

Wenn man Sporen 3—5 Minuten lang dem Sieden der Bersuchsflüsssigfeit aussetzt, so zeigt sich nach einem Monate nicht die geringste Beränderung in der Flüssigfeit; im Niederschlage erscheinen Sporen, größtentheils mit körsnigem Inhalte; eine große Menge molecularer Körnchen und kein einziges

Bacterium.

<sup>• 1)</sup> Die Entwicklung eines normalen Mycelium bei diesen Versuchen läßt sich auf zweierlei Weise erklären; entweder zerstört die Temperatur von 95—97°C. und 100°C., in einigen Sporen die Kähigkeit zur normalen Entwicklung nicht, oder aber es geriethen einige Sporen an die Band der Röhre und blieben bloß der Virkung des heißen Wassersdampses und nicht jener der Flüssigkeit ausgesetzt.

Bei allen oben beschriebenen Bersuchen mit Erwärmung hatte die Bafteursche Flüssigkeit schwach sauere Reaction. Es entsteht nun die Frage, wie verhalten sich die Benicilliumsporen bei hohen Temperaturen in einer alkali= schen Flüfsigkeit? Die Ursache, warum sich in der Milch beim Sieden Bacterien entwickeln und in l'eau de chevre sucrée et urine", unter denselben Bedingungen nicht entwickeln, besteht nach Pasteur, in der alkalischen Reaktion der Milch. Frischer (fauer reagierender) Harn, 2-3 Minuten dem Sieden ausgesett, blieb (mit Baumwolleverschluß) 18 Monate lang unverändert. Als nun Vasteur in einem solchen Urin tohlensauren Ralf und "bourre de coton avec poussières de l'air hinzugab (d. i. Baumwolle durch welche atmosphärische Luft filtrirt war) und hierauf diese Mischung 2-3 Minuten lang noch einmal zum Sieden brachte, entwickelten fich in diesem Falle Bacterien. 3ch habe diesen Versuch Pasteur's wiederholt, indem ich dabei "bourre de coton avec poussière de l'air" durch Penicillium-Sporen ersetzte. Ich brachte zwei Bortionen frischen Harns in Reaktivröhrchen, fügte zu beiden Bortionen Benicillium-Sporen hinzu, und versetzte überdieß eine von den Bortionen mit gepulverten karrarischen Marmor. Hierauf wurden beide Röhrchen über der Lampe drei Minuten lang im Sieden erhalten und mit Baumwolle-Verschluß bei Zimmer-Temperatur stehen gelassen. Nach einem Monate war die mit kohlensaurem Ralf versetzte Bortion Urin trübe, sie enthielt in sich Minriaden von Bacterien. eine sehr unbedeutende Menge Sporen und Molecularkörnchen. Die Bortion ohne Marmor blieb vollkommen durchsichtig, enthielt eine ungeheure Menge Sporen, und eine unbedeutende Quantität von molecularen Körnchen und fein einziges Bacterium. Ein Versuch mit Pafte ur'icher Flüffigkeit ergab folgende Resultate: Zwei Reaktiv-Röhrchen wurden bis 2/3 ihres Volums mit Bafteur'scher Flüssigkeit und Penicilliumsporen gefüllt; zu einer von diesen Portionen wurden einige Tropfen Ammoniak zugesett. Nach Zugabe des Ammoniaks wurde die Flüffigkeit über ber Lampe 15 Minuten lang gekocht; gleich nach Aufhören des Siedens wurde die Röhre mit durchhitzter Baumwolle fest verschloffen. Genau auf dieselbe Weise verfuhr man mit der zweiten Portion, welche jedoch fein Antmoniak enthielt. Hierauf wurden beide Röhren bei gewöhnlicher Zimmer-Temperatur stehen gelaffen. Nach 20 Tagen war in der Portion mit Ammoniak eine unbedeutende Trübung in der oberen Schichte der Flüffigkeit bemerkbar; nach 28 Tagen bildete sich ftatt der Trübung ein schleimiges Wölkchen; nach einem Monate begann das Wölkchen in Geftalt eines ungefähr einen Centimeter breiten und papierdunnen Bandes fich zu Boden zu senken, mährend die Flüssigkeit selbst ganz durchsichtig blieb. Man öffnete die Röhre; die Flüffigkeit zeigte eine ftark alkalische Reaction. Ginen Theil des Bandes verwendete man zur mikroskopischen Untersuchung, und die Röhre wurde abermals mit Baumwolle verschlossen. Diese Untersuchung ergab höchst interessante Erscheinungen.

Man bemerkte hier alle Uebergangsformen von Sporen normaler Größe bis zu den kleinsten Zellen. Diese letzteren waren von runder, ovaler, länglicher, kolbenförmiger Gestalt, mit einem Worte, sie zeigten alle Uebergangsformen zu 1—4gliedrigen Bacterien, und zuletzt auch vollkommen entwickelte Bacterien. Alle diese Körper sind untereinander durch eine vermittelnde, seste schleimige Substanz verbunden, und darum ist ein einziges mikroskopisches Objekt ganz hinreichend, um mit besonderer Leichtigkeit und Bequemlichkeit alle oben bezeichenten Uebergangsformen von Penicilliumsporen zu Bacterien zu beobachten. Im Laufe der Zeit löste sich das Band in der Flüsssigkeit auf, wodurch letztere

getrübt wurde. Nach anderthalb Monaten bilbete sich am Boden der Röhre ein Niederschlag, die Flüssigkeit wurde wieder etwas durchsichtiger. Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigte sich in der Flüssigkeit eine ganz unbedeutende Wenge Bacterien, dagegen im Niederschlage äußerst viel Bacterien, Sporen mit Sprossungen, Sporen mit feinkörnigem Protoplasma und Molecularkörnchen. In der anderen Bersuchsslüssigkeit, welche kein Ammoniak enthielt, war im Bersause von 1½ Monaten nicht die mindeste Beränderung bemerkdar, außer, daß nach zwei Wochen die Sporen von der Obersläche der Flüssigkeit verschwanden und am Boden der Röhre einen Niederschlag bildeten; dabei behielt die Flüssigkeit ihre normale Durchsichtigkeit. Der Niederschlag bestand aus molekularen Körnchen und einer ungeheuren Menge von Sporen, wovon etwa die Hälfte

feinkörniges Protoplasma führte.

Ueberhaupt erscheinen die Zellen mit körnigem Protoplasma im Niederschlage am zweiten dis dritten Tage nach der Erwähnung bei allen Temperaturen von 70—100°C. Dieses frühzeitige Sinken ist mit unbewaffnetem Auge in jenen Fällen zu sehen, in welchen man in die Flüssisteit eine solche Quantität Sporen hineingibt, daß sie auf der ganzen Oberfläche eine kompakte Schichte bilden. Diese Sporen sind einer weiteren Entwicklung nicht fähig. Die Wembran dieser Zellen wird nach und nach blässer, die ganz verschwinsdet, und dann kommt ein seinkörniges Protoplasma zum Vorschein. Zwischen den freien Körnchen des Protoplasmas und den Sporen mit körnigem Protoplasma besteht immer ein umgekehrtes Verhältniß. Je später man die Flüssigskeit untersucht, desto mehr Körnchen und weniger Sporen mit körnigem Protoplasma findet man und umgekehrte.

Der Grad der Trübung und Undurchsichtigkeit der Flüssigkeit steht in einem geraden Verhältnisse zur beigegebenen Menge der Sporen; so daß z. B. Sporen, 10 Minuten bei 90°C. erwärmt, eine größere Trübung der Flüssigkeit hervorbringen, als Sporen, welche dieselbe Zeit hindurch bei 70°C. erwärmt wurden, wenn nur im ersten Falle bedeutend mehr Sporen, als im letzteren beigegeben wurden. Aber wodurch ist überhaupt die Undurchsichtigkeit der Flüssigkeit bedingt, welche man zu Versuchen mit und ohne Erwärmung verwendet? Paste ur meint, daß "e'est le mouvement même des Bactér. qui est la cause du trouble de la liqueur. Des quil's périssent par privation d'air ils se rassemblent au fond du vase, comme ferait un

precipité, et le liquide s'eclaircit." (1. c.)

Hoffmann sagt: "In klaren Flüssigkeiten treten Bacterien in der Regel als gleichmäßige Trübung auf; diese Trübung ist durch Millionen lebhaft beweglicher Bacterien und (weniger zahlreich) kleiner Bacterienkettchen versanlaßt." 1) Diese Meinung ist nur theilweise richtig. Benn auf der. Derfläche der Paste ur'schen Flüssigkeit, welche einige Tage in offener Röhre gestanden hat, sich zufällig Mycelium bildet, so setzten sich am zweiten dis dritten Tage nach Bildung des Myceliums die in der Flüssigkeit besindlichen Bacterien zu Boden und die Flüssigkeit wird durchsichtiger; ohne jedoch, wie schon oben bemerkt wurde, ihre ursprüngliche Durchsichtigkeit je wieder zu erreichen. Bei Untersuchung dieser Flüssigkeit zeigt sich, daß sie entweder äußerst wenig Bacterien oder bisweilen auch gar keine enthält. Noch deutlicher kann man dies bei Bersuchen mit Temperaturserhöhung beobachten. 10—14 Tage nach dem Erscheinen der Trübung hört das Zunehmen des Niederschlags am Boden der

<sup>1)</sup> Bot. 3tg. 1869. Nro. 16 Seite 250.

Röhre auf: dabei bleibt die Flüssigkeit manchmal trübe fast bis zur Undurchsichtigkeit, wie ich dies in einer 10 Minuten lang bei 80° erwärmten Past. Klüssigkeit beobachtet habe. Indessen war bei Untersuchung dieser Flüssigkeit

fein einziges Bacterium zu finden.

Schon aus diefen Thatfachen lagt fich schließen, daß überhaupt die Bacterien bei dieser Erscheinung eine untergeordnete Rolle fpielen. Die Berminderung der Trübung in der Flüffigkeit, nachdem die Bacterien zu Boden fielen, läßt fich nicht auf Rechnung der Bacterien allein ftellen, da zugleich mit ihnen fich auch eine größere ober geringere Menge jener ichleimigen Substanz niederschlägt. Diese Substanz ift es, welche hauptsächlich die Trübung und Undurchsichtigkeit der Flüssigkeit veranlaßt und auch das Zustandekommen von Galertwolken und festen Membranen hervorruft. Diese schleimige Substanz entwickelt sich immer beim Uebergange der fleinsten Zellen in Bacterien. Ich fann auch ber Meinung Soffmann's nicht beistimmen , wornach die Bacterien felbst die fchleimige Substanz zu entwickeln im Stande seien. Bei Untersuchung einer eben erft jum Borfchein gefommenen Gallertwolke in ber oberen Schichte einer auf 70 bis 100° C. erwärmten Flüffigkeit ergibt fich, daß in diefer Gallertwolke nur Benicilliumsporen sammt allen Uebergangsformen zu Bacterien und sehr häufig fein einziges Bacterium enthalten ift. Undererseits geht bei der Entwicklung der Bacterien im Wege der Berzweigung normaler Mincelfaden, oder bei Ent= wicklung von Bacterien unmittelbar aus Sporen von normaler Broße (f. o.), folglich in jenen Fällen, wo die Entwicklung der kleinsten Zellen nicht statt= findet, - auch teine Ausscheibung der schleimigen Substanz bor fich, wie man dies bei Bersuchen, wobei eine Erwärmung bis 60 ° C. ftattfand und in einigen anderen Fällen, 3. B. bei Entwicklung von Bacterien in Olivenol, Barn und anderen wahrnehmen fann.

Alle bisher von mir beschriebenen Beobachtungen und Versuche bieten, wie ich meine, vollsommen hinreichenden Grund zu der Annahme, daß sämmtliche Formen aus der Familie der Librionen 1) nichts anderes sind, als zarte Mincelien, welche aus Benicillium-Sporen hervorgingen, My-

celien, die sich auf die oben beschriebene Weise entwickeln. 2)

### V.

In den vorhergehenden Bersuchen haben wir gesehen, daß die Penicissium Sporen bei gewöhnlicher Temperatur nur dann fähig sind in Bacterien überzugehen, wenn sie sich in der Flüssisseit selbst befinden; wenn sie hingegen auf ihrer Oberstäche liegen, entwickeln sie nur normales Mincelium. Ebenso verdankt das normale Mycelium, welches sich auf der Oberstäche offenstehender Flüssiseit (Past. Flüss., Harn, thierische und vegetabilische Aufgüsse und dersgleichen), selbstständig (d. i. nicht durch Aussaat) entwickelt, seine Entstehung den aus der Luft auf die Oberstäche der Flüssisseit gefallenen Sporen, was Paste ur durch sehr genaue Bersuche bewiesen hat. (l. c.)

1) Der allgemeinen Richtigkeit dieser Annahme kann ich nicht zustimmen, wenn ich auch nach den Pröparaten, welche mir Dr. P. vorsührte, nicht in Abrede stellen kann, daß ein Theil von den zu den Bacterien gestellten Formen nichts anderes als zarte Pilzmycelien sind. Wiesner.

<sup>2)</sup> Hinsichtlich der Sporen von anderen Pilzen habe ich nur zwei Beobachtungen, eine mit Aspergillus-Sporen, wovon schon oben die Kebe war, und die zweite mit Sporen von Botrytis angestellt. Die Sporen von Botrytis 15 Minuten bei 80° C. erwärmt, haben 27 Tage lang in der Flüssigkeit weder eine Trilbung, noch Bacterien entwickelt. Im Riederschlage waren die Sporen und viele moleculare Körnchen bemerkdar.

Run fragt es sich, auf welche Weise soll man die Erscheinung der raschen Vermehrung der Bacterien in mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllten Gläser erklären, welche bei gewöhnlicher Zimmertemperatur offen stehen (oder bloß durch gewöhnlichen Kork oder Glasstöpfel verschlossen sind), wenn die aus der Luft hineinfallenden Sporen in der Regel auf der Oberfläche der Flüssigkeit

verblieben und nur normales Mycelium entwickeln?

Unter allen diesen Umftanden dienen als hauptfächlichste Quelle der Ent= wicklung und Bermehrung der Bacterien jene kleinften Zellen, deren Entstehung aus Benicilliumsporen in der Baft. Fluffigfeit ich oben dargeftellt habe; Die Benicilliumsporen felbst aber spielen, als folche, babei nur eine fehr untergeordnete Rolle. Die Benicillium-Sporen geben in fleinfte Zellen über, nicht nur in Flüffigkeiten allein; fie find ebenfo fahig auch auf festen Substanzen in dieselben überzugehen, mögen die letteren feucht ober ganz trocken fein. Wenn man 3. B. in das faftige frifche Fleisch einer Apfelfine eine mäßige Quantität Penicilliumsporen einimpft, fo ift gewöhnlich die Entwicklung des normalen Myceliums entweder fehr unbedeutend, ober fie mangelt oft gang, hingegen geht die Entwicklung ber kleinsten Zellen febr rasch und intensiv vor fich. Sehr viele fleinfte Zellen ftellen in diefem Falle alle Uebergangsformen Bu Bacterien vor, und zwar noch beutlicher, als in Fluffigfeiten bei gewöhn= licher Zimmertemperatur. Dasselbe Refultat erhält man bei ber Impfung ber Sporen auf das Fleisch anderer Früchte 3. B. Citronen, Weintrauben u. dgl. hier, wie auch in den Flüssigkeiten, kann von der Entstehung kleinfter Zellen aus Protoplasmaförnchen der Sporen gar feine Rede fein. Impft man die Benicillium-Sporen auf die Rinde einer Apfelfine und unterhalt lettere (Rinde) im feuchten Zuftande, fo entwickelt fich nach einiger Zeit ein normales, üppiges Mycelium mit Fruchtpinseln. Wenn nun mit der Entwicklung der Fruchtpinsel die Rinde austrocknet, fo beginnen die Sporen in kleinfte Zellen überzugehen, und zwar fo, daß zwischen den Sporen von normaler Größe und den allerfleinften Zellen bezüglich ber Größe gahlreiche Uebergangeformen vorhanden find. Die in folcher Beise entwickelten kleinften Zellen erscheinen entweder abgefondert, frei oder in Form von Retten (fogen. Monas crepusculum) und find auch theilweise fähig unmittelbar in Bacterien überzugehen (Luftvegetations= form der Bacterien nach Soffmann). Ueberhaupt geht die Spore in kleinste Zellen über, sobald fic fich auf einem harten, trockenen Substrate befindet. Die Allverbreitung der Penicilliumsporen ift eine allgemein bekannte Thatfache. Da aber jede einzelne Spore mehrere fleinfte Zellen aus fich entwickelt, fo muffen lettere auch bedeutend mehr, als Penicisliumsporen enthalten fein. Bafteur hat bei seinen Bersuchen mit Filtration der Luft durch Baumwolle, in der letteren gleichzeitig mit Bilgsporen auch eine große Menge von fleinften Zellen und dazwischen Uebergangsformen (bezüglich ber Broge) erhalten. Die kleinsten Zellen erscheinen auch hier in Form von abgesonderten Zellen oder in Form von Metten (l. c. Pl. II. Fig. 2-9). 1)

<sup>1)</sup> Hasteur charafterisitt in solgender Weise die von ihm dei Filtration der atmosphärischen Luft durch Baumwolle erhaltene Körperchen: "Leurs dimensions s'elevent depuis les plus petits diametres jusqu' à ½1000 à ½500 et davantage de millimetre. Les uns sont parsaitment spheriques, les autres ovoides; Leurs contours sont plus ou moins nettement accusés. Beaucoup sont tout-à-fait translucides, mais il y en a aussi d'opaques avec granulation a l'interieur. Ceux qui sont translucides à contours nets, sassemblent tellement aux spores des moisissures les plus communes que le plus habile micrographe ne pourrait y avoir de difference (l. c. p. 28—29)

Auf diese Weise gehen die stets in der Luft befindlichen kleinsten Zellen, in dem sie auf die Obersläche der Past. Flüssigkeit fallen, sehr schnell in Bacterien über, aber nach Maßgabe der Vermehrung der letzteren müssen nothwendig erstens die Bestandtheile der Flüssigkeit (Ammoniak, Salze 2c.) abnehmen, und zweitens muß die Menge der schleimigen Substanz immer mehr zunehmen, in Folge dessen der Uebergang der kleinsten Zellen in Bacterien langsamer vor sich geht und endlich ganz aufhört. Ferner hängt hiervon auch der Umstand ab, daß, je später man nach Beginn des Versuches die Flüssigkeit untersucht, desse mehr freie und kettensörmige, schwebende kleinste Zellen, sowie auch in ihrer Entwicklung unterbrochene, d. i. keils oder kolbensörmige, an einem oder an beiden Enden mit Köpschen versehene Bacterien werden gefunden.

Es ist felbstverständlich, daß die Sporen und kleinsten Zellen nicht in allen Klüffigkeiten mit derselben Schnelligkeit in Bacterien übergehen. Um raschesten geht dieser Uebergang in Zuckerlösungen von statten, welche freies Ammoniak enthalten. Wenn man z. B. gleichzeitig drei offene Reagenzröhren mit Paft. Klüffiakeit, mit Sarn und mit destillirtem Waffer aufgestellt, fo geht die Bermehrung der Bacterien zuerst in Paft. Fluffigkeit, und dann erst in dem Sarn vor sich. Dabei findet man im Harn schon nach zwei Tagen zugleich mit Bacterien auch eine große Menge kleinfter Zellen (welche indeffen Pafteur für ein spezifisches "ferment de l'urine" hielt. (l. c. p. 51); während sie in ber Bafteur. Fluffigkeit zu diefer Zeit nur in fehr kleiner Menge zu bemerken Tind. Im destillirtem Wasser aber erscheint erst nach drei Monaten an den Wänden der Röhre, gerade über dem Niveau des Waffers, ein Anflug in Form eines Ringes, welcher aus fleinsten Zellen, Bacterien und ihren Uebergangsformen besteht. Alle diese Körper sind untereinander durch eine schleimige Zwischen-Substanz verbunden. Wenn auf die Oberfläche der Flüssigkeit aus der Luft eine größere oder geringere Menge Sporen oder Hefezellen fällt, so entwickelt sich in der Regel ein normales Mincelium auf der Oberfläche, oder eine ungeheure Menge Hefezellen in der Tluffigfeit. Aber nicht eine jede Spore, welche auf die Oberfläche der Flüffigkeit fällt, muß nothwendig gewöhnliches Mycelium entwickeln; bei Untersuchung der schleimigen Flocken und festen Membranen, welche sich bei der Entwicklung der Bacterien bilden, findet man nicht felten in denselben auch Sporen. Die von dieser schleimigen Substanz aus der Oberfläche der Flüssigket in das Innere derselben hinabgezogenen Sporen gehen in diesem Falle in Bacterien über. Welche ungeheure Vermehrungsfähigkeit die kleinsten Zellen bei gewöhnlicher Temperatur besitzen, das sieht man aus den oben angeführten Bersuchen, wo es genügte, zwei Tropfen mit Bacterien und kleinsten Zellen beizugeben, um nach einigen Tagen eine vollkommen undurchsichtige, schleimige Flussigkeit zu bekommen, welche mit Myriaden von Bacterien und kleinsten Zellen gefüllt ist. Die aus (in Flüffigkeiten) erwärmten Benicilliumfroren entstandenen kleinften Zellen besitzen wahrscheinlich auch die Fähigkeit zur Vermehrung; aber dann gewiß nur in fehr untergeordnetem Grade. Dies kann man aus der Thatsache entnehmen, daß es bei Versuchen mit

Diese Beschreibung, wie auch die sie näher erläuternden oben citirten Zeichnungen entsprechen volltommen jenen Beränderungen, denen die Penicissiumsporen auf sesten, trockenen Substraten unterliegen, von wo aus sie sich leicht in die Luft erheben. Die Identität der Körper, welche Pasteur aus der Luft erhalten hat, mit Pisssporen und den aus ihnen sich entwickelnden Keinsten Zellen, ergibt sich als unzweiselhaft, wenn man die Resultate der von Pasteur an diesen Körpern vorgenommenen Bersuche mit jenen vergleicht, die ich oben in Betreff der Penicissiumsporen und kleinsten Zellen mitgetheilt habe.

Erwärmung bei 70—100° C., nicht hinreichend ist, zwei Tropfen mit Bacterien und kleinsten Zellen, oder eine mäßige Quantität Sporen beizumengen, um die möglichst größte Bermehrung der Bacterien und kleinsten Zellen hersvorzubringen, was bei Versuchen ohne Erwärmung zur Hervorbringung dieser Erscheinung vollkommen genügt.

### VI.

Hefteht unter den Frage: "ob die Bacterien der Vermehrung fähig seien?"
— besteht unter den Forschern eine seltene Einstimmigkeit. Fast alle stimmen darin vollständig überein, daß völlig entwickelte (d. i. städchenförmige) Bacterien, in einem der Vermehrung günstigen Medium, eine zahllose Nachkommenschaft zu erzeugen fähig sind. "Die in der Luft schwebenden Bacterien müssen es sein, welche den Import aller Bacterien überallhin vollziehen. — Bacterien sind Wesen, die ihre sesten Grenzen einhalten und von Eltern auf Nachkommen jedenfalls ebenso unverändert forterben, als die am höchsten organisirten Lebenssformen in der ganzen Reihe." 1) Wenn man nun die äußerst unbedeutende Größe der Bacterien und ihre außergewöhnliche rasche Vermehrung in Betracht zieht, so könnte man glauben, daß diese allgemein angenommene Meinung entweder auf einer unmittelbaren mikroskopischen Beobachtung, oder auf irgend welchen positiven Versuchen beruhe. In Wirklichkeit jedoch gründet sich diese Meinung mehr auf bloße Voranssehungen, als richtig interpretirten Veodadstungen.

Wenn man eine bestimmte Menge Bacterien unter dem Mifrostope in einem Tropfen Paste ur. Flüssigkeit betrachtet (und sind dabei die Räder des Deckgläschens mit Lack oder einer Schichte Dl verschlossen), so gelingt es nies

mals, auch nur die geringste Spur von Bermehrung zu bemerken.

Es werden vielmehr nach 7—10 Tagen die beobachteten Bacterien ganz unsichtbar. Professor Soffmann tonnte bei ahnlichen Bersuchen auch gar keine Bermehrung bemerken. Er erklärt aber diese Erscheinung dadurch, daß die Bacterien in einem verklebten Präparate "ohne Luft (Sauerstoff) nicht leben können; sie werden unbeweglich und zeigen keine Bermehrung".2) Diese Erklärung steht aber in grellem Widerspruche mit den oben beschriebenen Bersuchen mit Penicilliumsporen, aus denen sich in verklebten Präparaten, welche feine Spur von Luftblasen enthielten, Bacterien entwickelt haben. Es gibt zwar noch Thatsachen, welche bem Anscheine nach, zu Gunften der Annahme Hoff mann's und Basteur's, daß zur Vermehrung der Bacterien der freie Butritt der atmosphärischen Luft unentbehrlich ift, sprechen. Es wurde schon oben bemerkt, daß in einer mit Pafteur'scher Fluffigkeit gefüllten und offenstehenden Röhre die Vermehrung der Bacterien außerordentlich schnell vor sich geht. Wenn aber auf ber Oberfläche ber Fluffigfeit, worin die Bermehrung der Bacterien schon begonnen hat, sich zufällig, oder durch Aussaat, ein Bilzmycelium entwickelt, so hört nach 1—3 Tagen die Vermehrung der Bacterien in der Fluffigkeit gang auf. Diese Erscheinung erklärt Pasteur durch den Mangel an Sauerstoff in der Flussigkeit. 3) Aber in den angeführten Bersuchen ift es kaum möglich, den Zutritt des Sauerstoffs zur Flussigkeit ganz auszuschließen; a priori besteht da nicht der mindeste Grund zur Annahme, daß der Sauerstoff der Luft burch das aus abgesonderten Faben zusammenge-

<sup>1)</sup> Soffmann. Bot. 3tg. 1869, Seite 238, 268.

<sup>2)</sup> l. c. p. 237. 3) l. c. p. 45—46.

flochtene Bilampcelium nicht guftromen konnte. Der nachstehende fehr einfache Berfuch beweiset, daß das Aufhören der Bacterienvermehrung in ahnlichen Fällen nicht von Mangel des Sauerstoffes der Luft abhängt. Wenn zur Bermehrung der Bacterien erstens in der That der freie Zutritt der Luft noth-wendig ift, und zweitens des auf der Oberfläche der Flüssigkeit sich bilbende Bilgmycelium wirklich das Zuftrömen des Sauerstoffs hindert, fo tommt es darauf an, das Mincelium von der Flüffigkeit zu entfernen, worauf die Bac-

terienvermehrung abermals vor fich gehen mußte.

Ich nahm einen Glaschlinder, füllte ihn mit Bast. Alüssigkeit und ließ ihn offen ftehen. Mit der Entwicklung des Bilampceliums auf der Oberfläche bildete fich allmälig am Boden des Cylinders ein Niederschlag, die Fluffigkeit wird nach und nach burchsichtiger, die Vermehrung der Bacterien hört gang 3ch entfernte nun das Bilampcelium von der Oberfläche, die Fluffigfeit tonnte wieder in unmittelbare Berührung mit der Luft, und ungeachtet deffen erneuert sich in der Fluffigkeit die Bacterienvermehrung nimmer mehr; die Flüssigkeit bleibt vollkommen in demselben Zustande, wie wenn das Pilzmhcelium auf ihrer Oberfläche sich noch befände. Diese Erscheinung kann man viel einfacher erklären. Indem fich das Bilampcelium auf ber Dberfläche ber Fluffigfeit ausbreitet, verbraucht es rafch die in derselben aufgelosten Stoffe - Ammoniat, Salze und Zuder - fo zwar, daß nach Herabnahme des Bilgmycetiums im Chlinder fast nur reines Waffer verbleibt. 1) Dag endlich die Bacterien gu ihrer Bermehrung des freien Zutritts der atmosphärischen Luft nicht bedürfen, folgt deutlich aus den oben beschriebenen Bersuchen mit Penicillium-Sporen in verfitteten Röhren.

Bei diefen Bersuchen war das Bolumen der Luft im Bergleiche zum Bolumen der Flüffigkeit ein höchst unbedeutendes; hierbei entwickelte sich stets ein Bilgungestium in einem der Luftblafe gleichen Raume; der Luftzutritt mar unmöglich; und bennoch ging unter allen diefen Umftanden die Bacterienver-

mehrung äußerst rasch und intensiv vor sich.

Mus den angeführten Bersuchen muß man schließen, daß erstens die Menge des in der Bersuchs-Flüffigkeit absorbirt enthaltenen Sauerstoffs der Luft zur Bacterienvermehrung hinreichend ift (falls nur überhaupt der Sauerstoff hierzu nothwendig ift, was noch keineswegs durch direkte Bersuche erwiesen wurde), und zweitens daß, wenn es bei unmittelbarer mitrostopischer Beobachtung nicht gelingt, eine Bermehrung der Bacterien mahrzunehmen, dies auf ihre Unfähigkeit zur Bermehrung hinweiset. Professor Soffmann sucht die Bermehrungsfähigder Bacterien durch folgende positive Versuche zu beweisen. Vor allem theilt er die Bacterien in lebende und todte ein. Die ersteren unterscheiden sich von den letteren durch die Fähigkeit einer sogenannten "selbstständigen, willfürlichen Bewegung", an den letteren bemerkt man nur die sogenannte "Molecular=Bewegung" ober gar keine. 2)

Indem er auf diese Beife die fogenannte felbstftandige Bewegung für

2) Charafteriftif der felbfift. Bewegung, fiebe Botan. 3tg. 1863 Seite 304, 1869 :

Seite 239-240.

<sup>1)</sup> Schon Dajardin (l. c. p. 172-173) bemerkte, daß mit ber Entwicklung ber Bibrionen das beigegebene Ammoniat aus der Fluffigkeit verschwindet; Pasteur (Compt. rend. T. XLVII. 1859 pag. 1011) hat das Berschwinden des beigegebenen Ammoniats bei Bermehrung ber Befe nachgewiesen. Dasfelbe hat auch A. Mager (Unterf. itber alt. Gahr. 2c. Beidelberg 1869) begilglich bes Ammoniats, ber Salze und anderer Stoffe nach.

ein unbedingtes Merkmal der Lebendigkeit der Bacterien hält, will er auf dieses Merkmal die Beweiskraft seiner Versuche basiren, und trachtet zu beweisen, daß die Bacterien sähig sind, den Stedepunkt zu überleben und sich zu vermehren. Zu seinen Bersuchen nahm Professor Hoffmann in eine Reaktivröhre etwa 1/18 eines Theelössels voll Jauche (aus Fleisch entstanden) mischte dieselbe mit der doppelten Quantität Brunnenwasser, und verschloß die Röhre mit Watte. Jede von den auf diese Weise hergerichtete Röhren wurde verschiedene Zeit lang von 1/12 Minute bis 3 Stunden — gekocht. Nach dem Sieden wurde die Flüsssissississische Zeiten der Untersuchung unterzogen. So hat er z. B. die eine Minute lang der Siedhitze ausgesetzt gewesene Röhre untersucht, und zwar die erste 20 Minuten nach dem Rochen und die übrigen nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 17 Tagen. Hierbei fand er lebende Bacterien nur in zwei Röhren, nämlich in den beiden, welche am vierten Tage nach dem Rochen untersucht wurden. In allen übrigen Röhren war kein einziges lebendes Bacterium zu sinden.

lebend überstanden haben. 1)

Bezüglich diefer Versuche möchte ich hier nur das bemerken, daß wir die Unnahme, die Mehrzahl ber wiedergefundenen lebenden Bacterien muffe für eine neue Generation gehalten werden, unberechtigt erscheint. Denn gibt man einmal zu, daß eine beftimmte Anzahl von Bacterien fahig ift, vom Scheintob, Lethargie u. f. w. fich zu erholen, fo muß man mit ganz demfelben Rechte zugeben, daß zu einer folchen Erholung auch Millionen fähig find, und daß folgerichtig alle wiedergefundenen lebenden Bacterien nicht eine neue Generation bilben, sondern allmählig auferstandene ältere Individuen sind. Diese Auffassung ist um so berechtigter, als es ganz unmöglich ift, morphologisch diejenige Generation der Bacterien von den alten irgendwie zu unterscheiden. Wenn man weiters auch zugeben würde, daß diese oder jene Art Bewegung wirklich als Merkmal des Lebens oder des Todes dienen kann, könnten auch dann die Berfuche Soffmann's nur als Beweise dafür dienen, daß die Bacterien den Ginflug biefer oder jener Temperatur zu überleben im Stande find; auf feinen Fall können fie aber ihre Bermehrungsfähigfeit beweisen. In ber That kann aber weder die eine oder die andere Bewegung ein Merkmal des Todes oder des Lebens der Bacterien abgeben. Perty (l. c.) machte zuerft, so viel ch weiß, auf den Umstand aufmerksam, daß zugleich neben den sich bewegenden Bibrionen gewöhnlich auch solche ohne alle Bewegung beobachtet werden, wobei die Bewegungslosigkeit keineswegs, nach Perty ein Absterben anzeigt. Hoffmann selbst hat diese Beobachtungen Perty's vollständig erhärtet. "Die Bacterien tommen fammtlich," fagt Soffmann, "in zwei Buftanden

<sup>1)</sup> Bot. 3tg. 1863.

vor, nämlich entweder aktiv beweglich oder ruhend. Der letztere Zustand ist ebenso häusig wie der erstere, und gestattet nicht, ohne Weiteres anzunehmen, daß das Leben aus ihnen entwichen sei. Man beobachtet häusig große Kolonien in voller Vitalität, in deutlichem Zuwachs und Bermehrung begriffen, welche ohne Ausnahme bewegungslos sind. ") "Die verzweigten Bacterien sind niemals beweglich") ... "Dieselben Bacterien sind einmal beweglich, einmal ruhend, oder in umgekehrter Ordnung, — je nach den Umständen. 3) Es ist also ganz klar, daß die Bewegung der Bacterien nicht die geringste Möglichkeit bietet, um daraus auf die Vermehrung, ja sogar auf das Leben derselben einen Schluß ziehen zu können.

Endlich führt Brof. Soffmann noch folgenden Berfuch an, um die

Bermehrungsfähigfeit der Bacterien zu beweifen.

"Kultivirt man Bacterien aus Flüssigkeiten durch Uebertragung auf seucht te Substrate, also nicht eigentlich naß, z. B. auf einem angesochten Kartosselsstücken, so tritt die neue Kolonie nach einigen Tagen die Wochen in Form eines sehr zähen, mit der Nadel kaum zu zerreißenden Gallertschleims auf... Die Masse besteht aus (überwiegend) isolirten Mikrobacterien, aus 6—10gliedzigen Bacterienketten und aus Monas Crepusculum.... Mit dem allmäsligen Austrocknen des Substrats ist die Begetation dieser Organismen noch nicht abgeschlossen. Bielmehr besitzen dieselben auch eine Lustvege tationssform.... Die Oberstäche des Substrates ist jetzt mit einem rein weißen, sammetartigen Bilz von 1 Millim. Höhe bedeckt, welcher das Aussehen eines äußerst kurzen Myceliums hat. Dieses besteht ganz aus vielgliedrigen Ketten von Monas crepusculum, Bacterium termo und Uebergangssormen zwischen beiden. 4)

Daß es sich in dem angeführten Versuche um eine thatsächliche Vermehrung der Bacterien handelt, dies kann nicht dem geringsten Zweisel unterliegen; jedoch kann nichts destoweniger dieser Versuch nicht mehr als der vorhergehende (mit dem Kochen) beweisen, daß die neue Generation ihre Entstehung eben den Bacterien zu verdanken habe. Im Gegentheil, da bei diesen Versuchen die kleinsten Zellen und die sich daraus bildenden Ketten (sogenannte Monas crepusculum) nicht ausgeschlossen waren, und da Hoffmann selbst den unmittelbaren Uebergang dieser Zellen in Bacterien konstairt, so können diese Versuche nur als Bestätigung meiner Beobachtungen dienen, nämlich: daß sich Bacterien unmittelbar aus kleinsten (von Penicillium sporen abge-

ich nürten) Zellen entwickeln. (f. o.)

Zur Bösung der Frage, ob die Bacterien fähig seien, Nachkommenschaft zu erzeugen, ist es nothwendig, daß man erstens nur mit vollständig entwickelten Bacterien experimentire, ohne die geringste Beimischung jener Elemente, aus denen sich jene entwickeln (Sporen und die aus ihnen sich entwickelnden Zellen, sei es in Gestalt von freien Zellen oder Ketten), und zweitens, da man eine junge Generation Bacterien von der alten weder durch die Art der Bewegung, noch durch irgend andere morphologische Kennzeichen unterscheiden kann, muß man als unzweiselhafte Merkmale der Vermehrung nur solche Erscheinungen betrachten, welche sogar mit unbewassentem Auge konstatirt werden können, wie

<sup>1)</sup> Botan. 3tg. 1869 p. 236.

<sup>2)</sup> l. c. p. 256.

<sup>3) 1.</sup> c. p. 322.

<sup>4)</sup> l. c. p. 252-253.

die Bildung eines bemerkbaren Riederschlages am Boden der Röhre, und bie Bildung ber Trübung in der Flüfsigkeit, in welcher die Bermehrung vor sich

geht.

Unter gewöhnlichen Umftanden ist es unmöglich, Bacterien ohne Beimischung von kleinsten Zellen zu bekommen aus welchem Medium man fie nehmen moge, fei es aus einer Fluffigkeit oder einem festen Substrate, (Apfelfine, Citrone u. f. w.) moge das lettere in einem naffen oder gang trockenen Buftande fein. Singegen erhalt man bei Berfuchen mit Erwarmung ber Benis cilliumsporen, nach Berlauf einer bestimmten Zeit, (f. o.) in ber Fluffigkeit nur Bacterien ohne die geringfte Beimischung von Clementen, welche fähig find, in Bacterien überzugehen. Die bei bergleichen Fällen vorkommende größere oder geringere Menge von Sporen und kleinften Zellen im Niederschlage gehört zu jenen, welche nicht im Stande waren, die Einwirfung der Warme ju überleben, und welche demnach allmählig in Molekulardetritus übergehen. Wenn man 3. B. aus einer Fluffigfeit, in welcher Penicilliumsporen 10 Minuten lang bei 80° C. erwärmt wurden, nachdem der Bermehrungsprozeß der Bacterien in derfelben schon zu Ende war (b. i. wo die Trübung ber Flüffigkeit sich bereits zu mindern begann, und gleichzeitig am Boden ber Röhren ein Riederichlag fich zu bilden aufing) wenn man in diefer Zeit, oder noch später aus ber Fluffigkeit 2-3 Tropfen nimmt, welche eine zahllose Menge Bacterien enthalten, und dieselben einer frischen Pasteur'schen Flüssigkeit zusetzt (welche früher 5 Minuten über der Lampe gefocht und unter Watteverschluß abgefühlt wurde) und gleich nach ber Zufügung der Bacterien die Rohre mit Watte feft verschlieft, fo ift unmöglich, in einer folden Fluffigfeit auch nur die mindefte Spur von Bacterienvermehrung zu bemerken, man nioge die Fluffigkeit noch fo lange beobachten. Dagegen wenn man denfelben Bersuch mit 2 Tropfen anstellt, welche einer anderen Röhre entnommen find, die dem Rochen nicht unterworfen war, und worin sich mit Bacterien auch eine große Menge kleinster Zellen befindet, so wird die Flüssigkeit (in welche man diese zwei Tropfen hineingegeben hat) nach zwei Tagen trübe bis zur Undurchsichtigkeit, bei gleichzeitiger intensiver Bermehrung der Bacterien. Wenn man nun bei diesem Versuche nach Zusetzung der zwei Tropfen, die Fluffigfeit 1/4 Stunde lang bei 700 C. oder 800 C. erwärmt, so erfolgt die Bermehrung am 12. bis 14. Tage nach erfolgter Erwärmung. Wenn man dagegen bei dergleichen Bersuchen die Fluffigkeit, nach Zusetzung der Bacterien über der Lampe 3—5 Minuten lang kocht, so erfolgt in derfelben nicht die geringfte Bermehrung der Bacterien, ebenfo wie beim ersten Bersuche.

Auf diese Weise trat in dem ersten Versuche, bei Vorhandensein von Bacterien allein, auch keine Spur von Vermehrung derselben ein; dagegen entstand im zweiten und dritten Versuche, wo neben Vacterien auch kleinste Zellen vorhanden waren, eine ungeheure Vermehrung von Vacterien. Es kam nur darauf an (4. Versuch) die kleinsten Zellen durch Kochen abzutödten, und die Vermehrung wurde, wie beim ersten Versuche unmöglich. Aus dem in diesem Kapitel gesagten, folgt daher, daß die zet keine einzige direkte Veodsachtung, kein einziger Versuch vorliegt, welche zu der Annahme berechtigen würde: daß die Vacterien einer Vermehrung fähig seien. Es nöthigen vielmehr sowohl die direkte Veodschtung unter dem Mikroskop, als auch die oben angeführten Versuche zu der Annahme, daß sowohl die Entstehung als auch die Vermehrung der Vacterien nur im Wege ihrer unmittelbaren Entwicklung aus den oben näher beschriebenen kleinsten und

Myceliumszellen möglich, und daß das einmal zur Entwicklung gelangte Bacterium einer weiteren Bermehrung nicht fähig ift. 1)

Es erscheinen bemnach die Bacterien jene Entwicklungsformen ber Benicilliumsporen (und ähnlicher Sporen) zu sein, durch welche die letteren unter gewiffen äußeren Berhältniffen zu Grunde gehen. 2)

<sup>1) 3</sup>ch tann die Richtigkeit diefer Annahme nicht augefteben, infolange nicht ein positiver Beweis dafür, daß alle Bacterien Abkömmlinge von Pilzsporen sind, erbracht ist, und insolange nicht die Töbtungstemperaturen der "kleinsten Zellen" und Bacterien auf unzweiselhaste Weise sessen. Wies ner.

2) Aus den Sigungsber. d. kais. Ukad. d. Wiss. Wien. Math. unt. Kl. 1869.

# Aleber die Beziehungen der Bacterien zum Ponicillium glaucum Lk. und über den Sinfluß einiger Stoffe auf die Sutwickelung dieser letzteren.

Bon Dr. med. Bjaticheslam Manaffein aus St. Betersburg.

Im Jahre 1869 ist die Arbeit des Dr. A. Polotebnow1) erschienen, in welcher er auf Grund seiner in dem Laboratorium des Herrn Professor Bies ner gemachten Versuche die Behauptung aufstellt, daß Bacterien, zu denen er alle stäbchenförmige Formen aus der Familie der Bibrionen rechnet, in engem genetischem Zusammenhange mit Penicillium glaucum Lk. (Penicillium crustaceum Frs.) stehen, und sich aus demselben auf zweierlei Art entwickeln: 1) die kleinsten Bacterien jollen nach seiner Meinung sich aus ben gang kleinen Zellen (von 0,0006 bis 0,002 Millimeter) bilben, welche ihrerseits durch Sproffung aus den Sporen von Penicillium entstehen; 2) die größeren Bacterien sind nach seiner Meinung nur als sehr feine Fäden von Mycelien des Penicilliums und "wahrscheinlich auch von anderen" Schimmelpilzen aufzufassen. Außerdem hat mein geehrter Kollege auf Grund einer anderen Reihe von Versuchen eine der allgemein verbreiteten Meinung wider= fprechende Behauptung aufgestellt: er fagt nämlich, daß Bacterien zur Bermehrung ganzlich unfähig find. 2) Endlich in ber ruffischen Ausgabe feiner Arbeit (p. 91. 95) fpricht er geradezu die Meinung aus, daß Bacterien nicht für lebende Organismen gehalten werden können, da man bei ihnen nicht die geringste Spur von aktiven Bewegungen, von Ernährung, von Bachs= thum und Vermehrung bemerken soll.

Da in den Versuchen des Herrn Polotebnow der Uebergang der Penicilliumsporen in die Bacterien besonders deutlich in den Fällen auftrat, in welchen die Sporen einer vorhergehenden Erwärmung von 60 bis 90° in Pasteur'scher Flüssigkeit unterworfen wurden (l. c. p. 21—24), so war es natürlich, sich die Frage zu stellen, ob nicht Sporen von Penicillium glaueum dieselben worphologischen Veränderungen zeigen würden, wenn sie der Sinwirfung anderer ihre normale Entwickelung hemmenden Sinslüsse unterworfen wären, z. B. der Einwirkung von sogenannten antiseptischen Substanzen, von Erwärmung im trockenen Zustande u. s. w. Die Versuche, die

<sup>1)</sup> Dr. A. Polotebnow, lleber den Ursprung und die Bermehrung der Bacterien. Sep. Abdr. a. d. Sigungsber. d. k. Akademie d. Wissensch. 1869, Bd. LX., S. 6—18.—S. die vorhergehende Abhandlung. Was die Bermuthung des Bersasiers, daß die Bacterien auch mit anderen Schimmelpilzen im Jusammenhange stehen, betrifft, so hat dieselbe keine thatsächliche Grundlage in seinen Bersuchen, denn aus zwei Fällen, in welchen er zu den Bersuchen nicht Penicilliumsporen, sondern Sporen von anderen Vilzen nahm, ist der Eine nicht beweisend, weil die Aussaat unrein war, denn aus Sporen von Aspergillus entwicklete sich Penicillium (§. 23) und in dem zweiten Falle haben die ausgesäeten Sporen von Botrytis, welche 15 Minuten lang bei 300 C. gehalten wurden, gar kein Kesultat gegeben (S. 28).

2) Las, hierilber meine Anmerkungen in der vorhergehenden Abhandlung. Wiesbuer.

ich in dieser Richtung zur Entscheidung der Frage gemacht habe (im Ganzen über 250), haben ein derartiges Ergebniß gegeben, daß ich mich gezwungen sah, auch einige von den Hauptversuchen meines Borgängers zu wiedersholen. Indem ich die erhaltenen Resultate hier wiedergebe, halte ich es aber für zweckmäßiger, die Darstellung meiner Bersuche in umgekehrter Reihensolge vorzunehmen; ich werde füglich damit anfangen, daß ich diesemigen meiner Bersuche beschreibe, welche nichts als eine Wiederholung der Versuche des Herrn Polotebnow (nur mit größeren Cautelen) sind, und dann erst werde ich über den Einfluß verschiedener antiseptischer Stoffe reden. Vor Allem aber halte ich eine genaue Beschreibung der Methode, welche ich zu meinen Bersuchen wählte, für unumgänglich nothwendig.

T

Bei Untersuchungen ber nieberen Drganismen ist, was die Reinheit und Gnauigkeit betrifft, die größte Pedanterie nöthig, denn nur in diesem Falle können die Resultate irgend einen Werth haben. Doch auch bei der größten Genauigkeit und Neinheit des Experimentirens können sich dennoch einige Fehlerquellen in die Methode einschleichen und indem sie der Ausmerksamkeit des Experimentators entschlüßen, verleiten sie denselben zu falschen Schlüssen; deshalb ist auch die genaueste Beschreibung der Methode der Verzuche eine conditio sine qua non, um der nachträglichen Kritik die Absonderung der Wahrheit vom Irrthum zu ermöglichen. Leider aber sind in dieser

Hinsicht sehr viele Arbeiten nicht ohne Lücken.

Zuerst will ich einige Bemerkungen über die Gewinnung reiner Sporen, welche zur Aussaat benützt werden können, machen. Schimmelpilze, die auf irgend welchem vorher nicht burchgekochten Substrate wachsen und babei gar nicht oder nur unvollständig von den atmosphärischen Keimen isolirt werden. find nie rein, selbst in den Fällen, wenn sie in einem Raume sich befinden, dessen Luft nicht besonders reich an atmosphärischen Keimen ist. In derart kultivirten Schimmelpilzen findet man besonders viele Bacterien. Prof. H. Hoffmann hat auf diese Quelle des Frrthums hingewiesen, indem er sagt, daß die todten Sporen, wenn sie mit Fluffigkeit umgeben sind, sehr oft den Bacterien zur Nahrung dienen 1). Deshalb mag Jeder, der möglichst reine Benicilliumsporen zur Aussaat gebrauchen will, sich solche badurch bereiten, daß er dieselben durch eine Reihe von wiederholten Kulturen von anderen Schimmelpitzen und Bacterien befreit. Zu biefem Zweck habe ich folgendes Berfahren angewendet. In ein großes Reagenzrohr wurde eine kleine Menge von durchgekochtem, destillirtem Baffer eingegoffen, darauf ein dunner eben= falls burchgekochter Holzspan hineingelegt, welcher so in der Mitte zweimal gebogen war, daß er eine Art Stufe bildete. Auf diese Stufe murde nun das gewählte, zuerst durchgekochte Substrat (ein Stück Citrone, Apfelsine, Marille, Feige, Kartoffel, Rübe oder Brod?) gelegt. Das Reagenzrohr wurde durch Watte verschlossen und bis zur Zimmertemperatur abgefühlt; dann wurde mittelft einer Stahlfeber, welche in einem ftählernen Federhalter

1) Ueber Bacterien. Botan. Zeitung 1869, G. 285.

<sup>2)</sup> Zu Aussaaten von Mucor stoloniser habe ich meistens ein Stild Rübe oder Brod genommen, das letztere wurde nach dem Kochen im Luftbade etwas getrocknet; zu Aussaaten von Aspergillus macrosporus eignet sich nach meinen Beobachtungen am besten ein Stild Feige oder Marille, die übrigen erwähnten Substraten wurden nur zu Penicilliumanssaaten benutzt.

steckte und sammt ihm bis zum Rothglühen erhitzt und in rein m bestillirtem Baffer schnell abgefühlt war, eine möglichst kleine Quantität Sporen genommen und rasch in die Eprouvette auf das erwähnte Substrat gelegt. Es versteht sich, daß die Eprouvette sowohl als auch die Watte jedesmal nach ein und derselben Methode gereinigt wurden, deren Beschreibung unten ausführlich gegeben wird. Nachdem das Anfäen der Penicilliumsporen in dieser Weise zwei oder dreimal wiederholt wurde, so erhielt ich stets ein hin= reichend reines Material. In jeder Keihe von Versuchen wurde die Reinheit des zur Aussaat verwendeten Materials durch mikroskopische Untersuchung kontrolirt; und wenn in den Praparaten die Anwesenheit von Bacterien oder von Sporen anderer Schimmelpilze konstatirt wurde, so habe ich die ganze Reihe als eine unzuverläffige ohne Weiteres unterbrochen. Weniger sicher ist diejenige Kulturmethode, bei welcher man das Substrat mit ausgefäcten Sporen in ein breites Glas mit angeriebenen und mit frisch geschmolzenem Talg bedeckten Rändern bringt und dasselbe mit einem Glasdeckel verschließt. Wählt man diese lette Methode, so muß man eben= falls etwas reines destillirtes Wasser auf den Boden des Glases aufgießen und das Substrat auf ein kleineres in das größere Glas umgekehrtes Glas so auflegen, daß es in einiger Entfernung von der Wasseroberfläche zu liegen kommt. Bei Anwendung dieser Methode ist es immer rathsam, das größere und das kleinere Glas jowohl als den Deckel der größeren Sicherheit halber mit absolutem Alkohol zu reinigen.

Mle meine Versuche wurden in Reagenzröhrchen von sehr verschiedener Größe (mit einer Inhaltsfähigkeit von 10—80 c. c. gemacht); dabei aber wurden zu jeder einzelnen Reihe nur ganz gleiche Eprouvetten und gleiche Duantitäten von Pasteur'scher Flüssigkeit genommen. Vor dem Versuche wurde jedes Reagenzröhrchen zuerst mit kaltem, dann mit siedendem destillirtem Wasser gewaschen und gleich darauf in ein Luftbad hineingebracht (zusammen mit allen zu derselben Reihe gehörigen Sprouvetten) und wenigstens 30 Minuten der Einwirkung von 200—240° C. unterworfen 1) — Die Watte, welche zum Verschluß von Sprouvetten diente, wurde zuerst 20 Minuten lang gekocht, dann in einem ganz reinen Handtuche so viel wie möglich ausgerungen und gleich darauf in ein Luftbad hineingebracht, in welchem sie 30 Minuten lang bei circa 220—150° C. getrochnet wurde. Veim Hineinslegen der Watte in das Luftbad wurde dieselbe in kleinere Stücke getheilt, wobei hauptsächlich darauf gesehen wurde, daß ein jedes solches Stück zum

Versuche von einer Eprouvette hinreichend sei.

Mit Ausnahme von einzelnen Versuchen, über die ich unten aussührzlicher sprechen werde, wurde in allen übrigen Versuchen die sogen. Pasteur'sche Flüssigeit 2) als Substrat angewendet. Pasteur hat, wie bekannt, bewiesen, daß Schimmelpilze in einer Mischung von 100 Theilen destillirten Wassers, 10 Theilen krystallissischen Zuckers (sucre candi), 0,2—0,5 Theilen sauren weinsauren Ammoniak und 0,1 Theil Hefenasche leicht wachsen können; diese Mischung will ich der Kürze wegen, dem Beispiele des Herrn Polotebnow

2) L. Pasteur, Mémoires sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère, examen de la doctrine des génerations spontanées. Annales de chimie

et de physique. 1862, Bd. LXIV. S. 106 und 107.

<sup>1)</sup> In Bersuchen von Ab. Maher (Untersuchungen über die altoholische Gährung, den Stoffbedarf und den Stoffwechsel der Hefplanze 2c. Heidelberg. 1861. S.13.) war das einsache Auskochen zu der sogenannten Desinsektion der Gläser hinreichend.

folgend, Pasteurische Flüssigkeit nennen 1). Damit die Resultate der einen Bersuchsreihe mit den Resultaten der übrigen Reihen vergleichbar wären, habe ich stets zur Versuchsssüssissississier nud dieselbe Lösung angewendet und ich habe nämlich immer auf 100 Theile destillirtes Wasser 10 Theile Kandiszucker 2) 0,3 saures weinsaures Ummoniak und 0,2 Hefenasche genommen. Da aber die Darstellung von reiner Hefenasche 3) sehr viel Zeit in Unspruch nimmt, so habe ich vorgezogen, das Durchglühen nicht bis zu Ende zu führen, sondern nur so lange fortzusehen, die Gesenschle zu brennen aufhörte; diese Mischung von Kohle und Asche habe ich immer in Quantitäten von 0,2 Gramm genommen. Zucker, saures weinsaures Ummoniak 4) und Hefenasche wurden in destillirtem Wasser einige Minuten lang gesocht und die so erhaltene Lösung schnell durch schwedisches Kapier filtrirt; durch dasselbe Filtre wurde so viel kochendes destillirtes Wasser hinzugegossen,

1) Uebrigens hat mein geehrter Kollega, so viel es mir scheint, diese Benennungen auch auf solche Lösungen angewendet, in welchen der Zuckergehalt ein viel größerer war, (s. russ. Ausg. seiner Arbeit, S. 108 und 47); nach meiner Meinung sollte man solche Berwechselungen zu vermeiden suchen wir wissen aus der Phytophysologie, daß es keine Nahrung der Pssanzen giebt, welche nicht bei einer bestimmten Menge aum Giste werde; was aber den Zuckergehalt speziell betrifft, so wissen mir aus der Arbeit von Prof. Wiesner (Untersuchungen über den Einfluß, welchen Zusuhr und Entziehung von Wasser auf die Sebensthätigkeit der Hefzellen äußern. (Sep.-Abdr. a. d. Situngsd. d. Akademie d. Bissensch 1869. Bd. LIX., S. 13-20, daß derselbe sehr deutlich auf die Morphologie und den physiologischen Prozes der Hefzellen einwirkt, und deshalb ist eine genaue Angabe des Zuckergehaltes in jedem einzelnen Kalle nothwendig.

bie Morphologie und den physiologischen Prozes der Hefezellen einwirkt, und deshalb ist eine genaue Angabe des Zuckergehaltes in jedem einzelnen Falle nothwendig.

2) Die höchste Sorte vom krystallistrten Rohzucker (Kandiszucker) enthält nach den Untersuchungen von Ad. Maher 1. c., S. 10) keine unorganische Stoffen enthälten ist, dernuter auch anorganische unter Abranter und anorganische unter anderm Ghys). Doch nach der Meinung don Fran Lein der Absammung und Entwicklung des Bacterium termo Duj. etc. M. Schultzes Archiv. 1867. III. S. 334) bietet selbst der reine aus Alkohol anskryskallistrete Traubenzucker keinerlei besondere Bortheile. Der gewöhnliche Rohzucker enthält wie bekannt, sehr viele sremde Subklauzen; deshalb habe ich mit Ausnahme von einer

Bersuchereihe ftets Randiszuder angewendet.

3) Die Hefenasche enthält nach ben Analysen, die in dem Laboratorium des Prof. Liebig (Ueber Gährung, ilb. Quelle der Muskelkraft und Ernährung (Leipzig. 1870. S. 11) gemacht worden find, in 100 Theilen:

|             |      |      |         | ĺ |     |    | I     | II.    |
|-------------|------|------|---------|---|-----|----|-------|--------|
| Phosphorfa  | ure  |      | . 19    |   | . 4 | •′ | 44,76 | 48,53  |
| Rali        |      | ٠.   |         | ۰ | -6  |    | 29,07 | 30,58  |
| Natron .    |      |      |         |   |     |    | 2,46  | t-mare |
| Ralt        |      |      |         | ٠ |     |    | 2,39  | 2,10   |
| Magnefia .  |      | 7.   | <br>* 2 |   |     |    | 4,09  | 4,16   |
| Rieselfäure | 5.0  |      | 9       |   |     |    | 14,36 |        |
| Chlor, Roh  | lenf | äure |         |   | 4   | 1  | 2.12  |        |
| Eisenoryd . |      |      |         |   |     | \$ | 2,12  |        |
|             |      |      |         |   |     |    | 90,25 |        |

Statt jedesmal Sefenasche zu bereiten, wäre es viel bequemer, eine künstliche Mischung von Ö,1 Gramm phosphorsaurem Kali, 0,05 krystallisiter schweselsaurer Magnesia und 0,001 dreibastischen phosphorsaurem Kalk (auf 20 c. c.) zu nehmen, welche nach den Bersuchen von A. Maher (Ueber den Bedarf des Hefevilzes an Bestandtheilen. Separat-Abdr. aus den landwirthschaftlichen Bersuchsstationen. Bd. XI. 1869, S. 447) sich als eine sehr zweckmäßige Nahrung der Hese erwiesen hat; doch da ich zu den ersten Versuchen Desenache genommen hatte, so wollte ich auch in den folgenden Reihen die Gleichartigseit der Bedingungen nicht stören nnd blied deshalb bei der ursprünglich gewählten Insammensetzung der Versuchssslüsssseit.

4) Statt weinsaures Ammoniak könnte man auch salpetersaures nehmen (Ab. Maher ll. c. S. 13 und 14).

bis ber ursprüngliche Prozentgehalt ber Flüssigkeit hergestellt war. Die in dieser Beise erhaltene Flüssigkeit von schwachsaurer Reaktion mar stets voll= tommen flar und durchsichtig und von angenehmem, fäuerlichfüßem Beschmacke. Die durchfiltrirte Lösung wurde darauf wiederum rasch bis zum Sieden erhitt und fogleich in die in obenerwähnter Beije dazu bereiteten Reagenzröhrchen hineingegoffen und mit Watte, welche nach ber oben beichriebenen Methode von allen in ihr vielleicht vorhanden gewesenen Keimen gereinigt war, sorgfältig verschlossen 1). Rachdem die Reagenzröhrchen bis zur Zimmertemperatur abgefühlt waren, wurde eine jede von ihnen auf möglichst kurze Zeit geöffnet und mittelft der oben erwähnten Stahlfeder wurde auf der Oberfläche der Flüssigeteit eine kleine Quantität von Aussaatsporen gelegt; gang zulett wurden ftets biejenigen Eprouvetten geöffnet, welche zu Kontroleversuchen bestimmt und mit Ausnahme einer einzigen zur Untersuchung gewählten Bedingung ganz in derselben Weise, wie die Uebrigen behandelt wurden. In den Fällen, wo ich zu der Pasteur'schen Flüssigsteit irgend einen Stoff (Chinin, Kupfervitrol u. dgl.) hinzusehen mußte, wurde eine bestimmte Quantität des gewählten Stoffes auf einem Uhrschlessen foreigen feinem Uhrschlessen foreigen feinem Uhrschlessen foreigen der gläschen forgfältig abgewogen und in bas Reagenzröhrchen noch vor bem Eingießen der Pafteurischen Flüssigkeit 2) hineingelegt, welche bann in der Eprouvette nochmals 5 Minuten lang gefocht wurde (unter nun etwas gelockertem Watteverschluß) und nachdem die Versuchsflüssigkeit bis zur Zimmer= temperatur abgekühlt war, wurde, wie immer, die Ausjaat gemacht. In jeder Reihe von Versuchen waren zwei Kontroleprouvetten vorhanden: die eine ent= hielt (sie wurde ebenfalls und auf ebenso lange Zeit als die übrigen ge-öffnet) Nichts als reine Pasteur'sche Flüssigkeit, die andere aber noch eine Aussaat von Sporen. Die ausgesäeten Sporen blieben stets schwimmend auf der Oberfläche (wenn ich nicht speziell darauf absah, daß sie niedersinten follen). Zweimal des Tages (Morgens und Abends) wurden die etwa ein= getretenen sichtbaren Beränderungennotirt, dann an einem bestimmten Tage (vom 2. bis 120.) wurden die Eprouvetten geöffnet und der Inhalt derselben einer genauen mifrostopischen Untersuchung unterworfen; jede Versuchsröhre, welche einmal geöffnet worden war, wurde nicht weiter in Betracht gezogen. Bei Bereitung von mikroskopischen Praparaten wurde die größte Sorgfalt und Reinheit beobachtet, damit keine Bacterien durch den Objektträger, Deckgläschen, Nadel, u. f. w. einschleichen könnten. Das Präparat wurde immer in einem Tropfen der Flüffigkeit, aus welcher es genommen wurde, unterjucht; nur frischbereitetes bestillirtes Waffer wurde ausschließlich jum Gintauchen der Immersionslinse gebraucht; dabei überzeugte ich mich jedesmal durch mikroskopische Untersuchung in wie weit das Wasser wirklich frei von Bacterien war. Im bestillirten Wasser, welches im Laboratorium höchstens 24

Bersuchsstüfsteit höchst nach'theilig.
2) Der größeren Bequemlichkeit wegen wurde die Flüssigkeit nicht nach dem Gewichte, sondern nach dem Bolumen bestimmt; dabei wurde jeder e. c. = 1 Gramm be-

rechnet.

<sup>1)</sup> Das birekte Erwärmen der Watte in einem Luftbade ift weniger zwecknäßig, als die obenbeschriebene Methode der Wattereinigung, weil dabei erstens die unteren Stück, der Watte einer viel höheren Temperatur ausgesetzt werden, als die oben gelegenene welche noch ganz weiß erscheinen, wenn die ersteren schon ftark gebräunt sind; zweitens ist aber das Verschließen der Epronvetten mit halbverbrannter Watte in der Hinschult unserwührscht, als dabei in die Flüssteit sich stets versohlte Heilchen der Watte senken. In Versuchen aber, in welchen man Vacterien suchen muß, ist jede Verunreinigung der Versuchsstüssstillssteit höchst nachtheilig.

Stunden gestanden hatte, konnte man ichon ziemlich viele Bacterien nachweisen; und es unterliegt feinem Zweifel, daß fo ein Baffer schon oft gur Quelle des Frrthums wurde 1). Zum Beweis, daß ich wirklich rein gearbeitet habe, kann ich mich auf folgende Worte des Berrn Brof. Hoffmann 2) berufen: "Die Bacterien find allgemein in der Zimmerluft verbreitet, daher nach unseren jetigen Methoden bei den Versuchen fast absolut unvermeidbar, und daher ist es viel auffallender, wenn dergleichen bleibend fehlen, als wenn sie auftreten." In der großen Mehrzahl meiner Versuche habe ich keine einzige Bacterie finden können (folche Präparate habe ich wiederholt dem hochgeehrten Professor Wiesner demonstrirt), und wenn in einigen Fällen dieselben auch aufzuweisen waren, so waren sie stets nur in höchst geringer Menge vorhanden (z. B. in einem Präparate konnte man 1—3 einzelne Stäbchen auffinden). Von der hinreichenden Keinheit meiner Arbeit zeugt unter anderem auch der Umstand, daß in meinen Versuchen sich nie irgend eine andere nicht zu den gesetlichen Entwickelungsformen des Beni-

cillium gehörige Form entwickelte 3).

Das Erwärmen ber Sporen in verschiedenen Flüffigkeiten murde folgenderweise ausgeführt: Zwei sehr voluminose Reagenzröhrchen (welche Dazu eigens bestellt worden waren), von welchen das eine nach der oben beschriebenen Methode gereinigt war, wurden mit 60 c. c. Pasteurischer Flüssig= keit angefüllt (das füllte 2/3 ihres Volumens aus); die nicht gereinigte Eprouvette wurde dann mit einem Kork, durch welchen ein Thermometer durchgelassen war, verschlossen; das andere Reagenzröhrchen (mit den ausgefäeten Sporen) wurde mit gereinigter Watte geschloffen, doch nur locker, damit die sich bildenden Dämpfe einen Ausgang hätten. Gleich darauf wurden die beiden Eprouvetten in ein großes Becherglas, welches mit feinem mit zwei Deffnungen versehenen Drahtgeflechte bedeckt war, gesenkt. Die in dem Drahtgeflechte gemachten Deffnungen waren nur fo groß, daß sie die beiden Eprouvetten fest umschlossen; beide Reagenzröhren standen vollkommen ver= tifal, sich auf den Boden des Becherglases, dessen Mittellinie genau zwischen fie fiel, stütend. Das Becherglas wurde mit Wasser gefüllt (bei Versuchen mit höherer Temperatur wurde aber Kalklöfung ftatt Waffer genommen); dabei wurde dafür Sorge getragen, daß die Oberfläche des Waffers in dem

<sup>1)</sup> Prof. Suglen ift in fo hohem Grabe von ber Unmöglichkeit, ein Baffer, welches 1901. Durte ist ist in sogen Stade von der unmoglicheit, ein Wazser, welches frei von Bacterien wäre, zu erhalten überzeugt, daß er sogar gänzlich die sogenannte "Reinkulturen" seugnet, da nach seiner Meinung zur Aussaat sich immer Bacterien, welche in dem Wasser enthalten sind, gesellen (On the Relations of penicillium, Torula and Bacterium, Quarterly Journal of microscopical science. Bb. X., S. 361). Uebrigens meint Prof. Hupley dabei nicht nur die eigentlichen Bacterien, sondern auch diesenigen ganz seinen Körper 1/41000 Zoll = 0,000625 Millimeter im Durchschnitte), aus welchen nach seiner Meinung sich Bacterien entwickeln.

2) Botonische Leitung 1869 S. 266 und 267

nach seiner Weinlung sich Vacterien entwickeln.

2) Botanische Zeitung 1869, S. 266 und 267.

3) In dieser Hinsch kann ich dem Herrn Polotebnow nicht beistimmen: in seinen Versuchen hat er, während der drei Mouate, als in dem Laboratorium des Herrn Prof. Wie s ner viele Arbeiten mit Hese gemacht worden waren, in dem Bodensatze der Basteur'schen Flüssteit fortwährend Hesegellen gefunden, während des vierten Monats, als die genannten Arbeiten in viel kleinerem Maßstade geführt wurden, war die Abwesenheit der Hesegellen eine fast constante Erscheinung (solglich waren zu weilen den noch Hesegellen vorhanden). Gleichzeitig mit meiner Arbeit wurde im Laboratorium des Berrn Krassessen. herrn Professor Biesner eine große Arbeit über bie hefegellen ausgeführt; juweilen wurde frifde feinzertheite Defe auf bem Fenfter getrodnet, — beffenungeachtet aber habe ich teine einzige Befezelle in meinen Praparaten jemals finden tonnen, was ich auch mehrmals meinem geehrten Lehrer, Professor Wiesner, bemonftrirt habe.

Becherglase dem Niveau der Flüssigkeit in den Eprouvetten genau entsprechend wäre; außerdem wurde darauf gesehen, daß die obere Grenze des Quecksilderbehälters in der Eprouvette mit dem Thermometer stets auf derzelben Höhe mit den ausgesäeten Sporen in der anderen Sprouvette sich besinden möchte, zulett wurde auch noch darauf Acht gegeben, daß die auf die Obersläche der Flüssigkeit ausgesäeten Sporen in keinem Falle neben den Wänden oder sogar an denselben zu liegen kämen. Das in dem Becherglase enthaltene Wasser wurde allmählich durch eine Spirituslampe erhist, welche so gestellt wurde, daß die Spize der Flamme genau unter der Mitte des Becherglases sich befand. Auf einer bestimmten Temperatur wurde die Flüssigkeit der Eprouvetten 10—15 Minuten lang gehalten 1), ein Zeitraum, welcher nach der Meinung des Prof. H. Hoffmann 2) "weitzus hinreichend" ist, um die ganze Versuchssschüßsschich auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Dann wurde der lockere Watteverschluß in der Sprouvette mit den ausgesäeten Sporen sester hinausgeschoben, und das Reagenzrohr aus dem Becherglase entsernt.

Bei den Versuchen mit dem trockenen Erwärmen wurden die Sporen in oben beschriebener Weise in kleine (höchstens mit 10 c. c. Inhalt) sorgsältig gereinigte Eprouvetten hineingelegt und mit gereinigter Watte verwerschlossen, dann wurden alle Reagenzröhren zugleich in ein Luftbad in liegender Stellung hineingebracht und allmählig bis zu einer bestimmten Temperatur erhitt und 15 Minuten auf derselben gehalten; dann nachdem sie aus dem Luftbade entsernt und unter einer reinen Glasglocke abgekühlt waren, wurden dieselben mit durchgekochter und unter Watteverschluß abgekühlter Pasteurischen Flüssigkeit gefüllt. Die eine von den Kontroleprouvetten wurde ohne Aussaat gelassen; in die andere dagegen wurden nicht ers

hitte Sporen ausgefäet.

Es wurde schon mehrmals bewiesen, daß der Watteverschluß zum Ausschluß der atmosphärischen Keime hinreichend ist. 3) In meinen Versuchen war der Ausschluß dabei so vollständig, daß ich im gegenwärtigen Augenblicke mit Pasteur'scher Flüssigkeit angefüllte Eprouvetten habe, welche bei mir schon seit mehr als einem halben Jahre stehen, ohne irgend eine Spur von Trübung oder sonst irgend welche Veränderung zu zeigen. In Pasteur'scher Flüssigseit, welche in solcher Weise vier Monate gestanden hat, konnte ich mit dem Mikroskope keine Spur von Organismen entdecken.

Ich muß noch erwähnen, daß ich zu meinen mikroskopischen Unterfuchungen fast immer die Bergrößerung von 650mal (Immersionssystem 9 und Ocular 3 von Hartnack) benutzte und nur zur Kontrole wurde zuweilen eine tausendsache Bergrößerung (dasselbe System mit dem Ocular 4) angewendet; in einigen Fällen endlich habe ich Immersionssystem 10 mit

bem Dcular 6 (holostère) benutt.

<sup>1)</sup> Gang in berselben Weise wurde natürlich auch die Kontroleprouvette ohne Aussfaat behandelt; in der zweiten Kontroleprouvette wurden unerwärmte Sporen ausgestet.

<sup>2)</sup> Zur Naturgeschichte ber Befe. Botanische Untersuchungen aus bem physiologischen Laboratorium ber landwirthschaftlichen Lehranstalt in Berlin, Bb. I. 1867. S. 355.

<sup>3)</sup> D. Schröber, Ueber Filtration ber Luft in Beziehung auf Fäulniß, Gährung nnb Krhstallisation. Annalen ber Chemie und Pharmacie. 1861. Bb. CXVII. S. 278 und 294. Prof. J. D. Ban-ben-Broek, Untersuchungen über die geistige Gährung. Annalen ber Chemie und Pharmacie. 1860. Bb. CXV. S. 78.

II.

Die Sporen bes Penicillium glaucum murden schon wiederholt dem Einflusse der sogenannten feuchten Erwärmung ausgesetzt. In den Berfuchen von Schmit 1) war die höchste Temperatur, nach deren Einwirkung Die Reimung der Spuren erst möglich blieb, 610 C. Brof. S. Soffmann 2). welcher zweifelsohne von allen, die über diese Frage gearbeitet haben, sich am meisten mit dem Einflusse der verschiedenen Arten von Erwärmen auf die Sporen beschäftigt hatte, ift zu ber Ueberzeugung gefommen, daß die Sporen bes Penicillium zwischen 76 und 83 ° C. getobtet werden. Dabei hat er sich überzeugt, daß man bei folchen Bersuchen auch die Individualiät der Sporen im Auge behalten muß, fo daß nur aus einer größeren Zahl von Versuchen es möglich ift, einen positiven Schluß zu gieben (l. c. p. 281). Ueber die Entwickelung der Bacterien aus den Sporen unter dem Einflusse der feuchten Erwärmung, sagt er kein Wort, und ich glaube nicht, daß folch ein Uebergang, wenn derfelbe wirklich stattgefunden hätte, von einem so umsichtigen Beobachter unbemerkt geblieben wäre. Zu ganz entgegengesetzen Resultaten ist Dr. Polotebnow 3) gekommen: wenn Pafteur'sche Flüffigkeit mit ausgefäeten Sporen 15 Minuten lang bei 50° C. erwärmt wurde, so erschien am vierten Tage an der Oberfläche der Flüssigkeit ein "vollkommen normales und sehr üppiges Mycelium mit Fruchtpinsel." Nach 15 Minuten langem Erwärmen bei 60° C. hat Herr Polotebnow in den ersten 8 Tagen feine Beränderung bemerkt; am 10. Tage erschien "ein äußerst zartes Pilzmycelium"; bei mifrostopischer Untersuchung bemerkte man in der Flüffigkeit "sehr viele Bacterien von verschiedener Länge und Form"; außerdem maren einige von den Myciliemfäben von den Bacterien gar nicht zu unterscheiben. Bei Erwärmung ber Sporen während 10—15 Minuten bei 70, 75 und 80° C. senkten sich dieselben zwischen dem 6. und 10. Tage zum Boden. Nach Maßgabe des Verschwindens der Sporen von der Oberfläche wurde die Flüssigkeit immer trüber und dabei verbreitete sich die Trübung von oben herab nach unten; bei mikroskopischer Untersuchung hat Herr Polotebnow alle Uebergänge von normalen Sporen zu den fleinen Zellen und von diefen letteren zu Bacterien verfolgen können; Mycelium= fäden hatten sich in diesen Fällen nicht entwickelt 4). Gine 10 Minuten lange Erwärmung bei 85 und 90° C. hat daffelbe Refultat, wie das Er=

2) Untersuchungen über die Keimung der Pilgsporen, Pringsheim's Jahrbilcher für wiffensch. Botanik. 1860. Bd. II. p. 324-328. Zur Naturgeschichte der hefe 1. c., p. 355. Ueber Bacterien, 1. c.. S. 271, 272, 281 und 282.

3) l. c., p. 21-23. 4) Leider ift in diefem Abschnitte nicht angegeben, auf Grund wie vieler Berfuche ber Berfaffer biefe bon mir eben angefilhrte Befdreibung macht; an einigen Stellen ift bie Darstellung eines und beffelben Schluffes fo abgefaßt, daß es scheint, ale ob der Berfaffer feinen Schluf auf Grund bon mehreren Berfuden macht, an anderen Stellen aber fpricht er miederum ber Art, bag man fchliegen muß, er habe feinen Schlug auf Grund eines einzigen Berfuchs gemacht (f. g. B. den Berjuch mit 1-2 Minuten langem Rochen, — 1. c., p. 23).

<sup>1)</sup> Prof. A. De Barh, Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Mhyomiceten. Leipzig. 1866. S. 210 Die Sporen wurden im Wasser erwärmt. Leider war mir die Arbeit des Herrn Schmitz nicht zugänglich und aus dem Citate von De Barh kann man nichts Näheres über die Methode dieses Experimentators schließen, und da filr einige andere Pilze Schmitz viel zu niedrige Zahlen ethalten hat (für Trichtoteoium roseum z. B. nur 12,5") so kann man fich eines unwillkürlichen Zweisels, was die Genanigfeit diefer Untersuchungen betrifft, nicht erwehren.

wärmen bei 70, 75 und 80° gegeben, nur war ber Gang ber Entwickelung ber Bacterien dabei langsamer. Dieser Einsluß der seuchten Erwärmung auf Penicilliumsporen wurde vom Herrn Polotebnow als ein Hauptbeweis des direkten genetischen Zusammenhangs der Penicilliumsporen mit

ben Bacterien aufgefaßt.

Ich habe meine Arbeit, wie erwähnt, in der Hoffnung angefangen, daß vielleicht auch andere hemmende Einflusse dieselben Wirkungen auf die Sporen des Renicilliums ausüben werden, welche die feuchte Erwärmung in den Versuchen des Herrn Polotebnow gezeigt hat. Da ich aber in dieser Richtung nur gänzlich negative Resultate erhielt, so wurde in mir mit dem Zweifel auch der Bunsch rege, die Versuche meines Vorgängers zu wieder= holen, um zu sehen, inwieweit der Ginfluß der feuchten Erwarmung sich von anderen hemmenden Einflüssen unterscheidet. Meine Versuche aber unterscheiden sich in einigen Einzelnheiten von den Versuchen meines geehrten Landsmannes, nämlich: 1) Von der Keinheit der zur Aussaat benutten Sporen habe ich mich jedesmal durch genaue mitroskopische Untersuchung überzeugt, und zur Aussaat habe ich nur folche Sporen verwendet, welche ganglich frei von ftabchenförmigen Gebilden waren 1); 2) die Watte wurde nicht direkt im Luftbade erwärmt, sondern zuerst gekocht und dann im Luftbade getrocknet (f. oben); 3) die Eprouvette, in welchen in meinen Bersuchen das Thermometer eingesenkt wurde, war nicht mit einfachem Wasser, sondern mit Pafieur'icher Fluffigfeit angefüllt; es wurde in feinem Falle geduldet, daß die Sporen an den Wänden liegen blieben; 5) es wurde der Gang der Temperatur sorgfältig notirt; endlich 6) es wurden immer Kontroleprouvetten gestellt; eine oder mehrere, je nach den Umständen, waren mit Pasteurscher Flüssigkeit gefüllt und ohne Sporen gekocht, doch ebenso wie die übrigen erwärmt worden; außerdem aber wurde zur genaueren Kontrole noch eine Eprouvette, in welcher die Ausfaat von unerwärmten Sporen sich befand, zu jeder Versuchsreihe hinzugefügt. Aus Versuchsreihen von welchen jede aus 5-8 Versuchen bestand, im Banzen - die Kontrolverfuche ausgenommen — 68 Versuche) werde ich hier nur zwei anführen; dabei werde ich der Kürze wegen nicht die Beobachtungen, des einzelnen Tages anzuführen, sondern nur die Beobachtungen, jener Tage erwähnen, an welchen bedeutende Beränderungen bemerkbar wurden; die Kontrolver= suche halte ich für überflüssig ausführlich anzuführen; denn in den Eproupetten, in welchen unerwärmte (normale) Sporen ausgesäet waren, zeigte sich stets einr Mycelium schon nach 18—36 Stunden und später bilbete sich eine Fruktisikation aus; dagegen aber blieb die erwärmte aber ohne Sporen gelassene Pasteurische Flüssigkeit stets ohne irgend welche Veränderung.

<sup>1)</sup> Ob Herr Polotebnow biefe Borsicht gebraucht, ist an seiner Arbeit nicht zu ersehen. Uebrigens da er bei den Bacterien die Fisigkeit, sich zu vermehren, leugnet, so sommte er die Ausschließung derselben aus der Ausscalt nicht für besonders wichtig halten. Da ich aber mit der Mehrzahl der Autoren die Bacterien sir vermehrungssicht halten, so war mir auch vor Allem darum zu thun, meine Ausscaltporen sei von Bacterien zu halten. Zu Gunsten der Bermehrung der Bacterien spricht auch die Beobachtung von Löw, welcher in einem den atmosphärischen Keimen unzugunglichen Pröparate die Bermehrung und das Wachsthum der Bacterien mit dem Mitrostope beobachtet hat (zur Entwickelungsgeschichte don Penicillium, Pringheim's Jahrbicher sür wisseuhel. Botanit Bd. VII. 1869—1870. §. 478). Prof. I. Wiesner hat mir ebenfalls mitgetheilt, daß er der Meinung des Herrn Polote die den von über die Unsähigkeit der Bacterien, sich zu vermehren, nie beistimmen konnte.

## Berfuchsreihe A.

Die Methobe ber Bersuche ist schon bekannt. Zur Aussaat wurden reine, frische Sporen bes Penicislium (für 5 Eprouvetten) von einem Stück Citrone genommen; die Sporen des Mucor stoloniser (Rhizopus nigricans Ehrend.) aber von einem Stückhen Roggenbrod. Der Gang der Temperatur war folgender:

```
Eprouvette Dr. 1.
                                                                 | um 10 Uhr 52 M. Bm. = 50°C.
                                                                                                                                          um 12 Uhr49 M. Nm .= 500 C.
   Anfang ber Erwärmung
                                                                      " 10 " 54 " " =55
" 10 " 57 " " =60
                                                                                                                                            " 12 " 50 " " = 50
" 12 " 55 " " = 50
Eprouvette Nr. 7.
                                                                                          57 "
nm 7 Uhr 37 M. Bm.
                                                                                                        _{"} = 60
                                                                                                       _{"}=65
              "49 " "=40°C.
                                                                       ,, 11 ,, 0 ,,
  "=70
                                                                       , 11 , 5 ,,
                                                                                                                                            Anfang ber Erwärmung
                                                                       " 11 " 9 " " = 75
                                                                                                                                         um 1 Uhr 3 M. Rm.
                                                                       " 11 " 13 " " =79
                                                                                                                                          " 1 " 11 " " = 40° C.
     , 7 ,, 59 ,, ,, = 50
Eproupette Mr. 2.
                                                                                                                                            " 1 " 13 "
                                                                                                                                                                              "=45
                                                                           11 ,, 15 ,,
                                                                                                              =80
                                                                         11
    Unfang ber Erwärmung
                                                                                                                                           " 1 " 15 "
                                                                                                                                                                             "=50
um 8 Uhr 49 M. Bm.
                                                                                                                                            " 1 " 17 "
                                                                                                                                                                            "=55
                                                                        Anfang ber Erwärmung
  " 9 " 6 " " = 40°C.
                                                                    um 11 Uhr 30 M. Bm.
                                                                                                                                            " 1 " 19 " " = 60
              " 9 " " = 45
" 12 " " = 50
                                                                       " 11 " 41 " " = 40°C.
                                                                                                                                            ,, 1 ,,
                                                                                                                                                              22 " " = 65
  ,, 9
                                                                                                                                           " 1
                                                                           11 " 44 " "=45
                                                                                                                                                              \frac{25}{9} " " = \frac{69}{70}
                                                                      "
                                                                                                                                                 1 "
              " 17 " " = 55
" 19 " " = 58
       9
                                                                                                        _{"}^{"}=50
_{"}=55
                                                                       ,, 11 ,, 46 ,,
                                                                                                                                                              29 "
                                                                                                                                                                                  =70
                                                                                                                                              Eprouvette Nr. 8.
       9
                                                                       ,, 11 ,, 48 ,,
        9 " 21 " 9 " 22 "
                                 " = 60
       9
                                                                      " 11 " 51 " " = 60
                                                                                                                                            Unfang der Ermarmung
                                         = 60
                                                                      ,, 11 ,,
                                                                                          53 " " = 65
                                                                                                                                         um 1 Uhr 42 Dt. Rm.
                                                                      ,, 11
     Eprouvette Mr. 3.
                                                                                   " 56 " " = 70
                                                                                                                                           ,, 1 ,, 52 ,,
                                                                                                                                                                               "= 40°C.
                                                                                                                                                              53 "
   Anfang ber Erwärmung
                                                                                                           "=75
                                                                       ,, 11 ,, 59 ,,
                                                                                                                                           ,, 1 ,,
                                                                                                                                                                               "=45
nm 9 Uhr 40 M. Bm.
                                                                      " 12 " 1 " Mm.= 80

" 12 " 4 " " = 85

" 12 " 9 " " = 89
                                                                                                                                                               55 "
                                                                                                                                                                               "=50
                                                                                                                                            ,, 1 ,,
  " 9 " 53 " " = 45°C.
                                                                                                                                         1 " 1 " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " " 2 " "
                                                                                                                                                1 "
                                                                                                                                                               56 "
                                                                     " 12 " 9 " " = 60
" 12 " 10 " " = 90
" 12 " 11 " " = 90
" 12 " 11 " " = 80
 " 9 " 55 " " = 4300
" 9 " 57 " " = 56
" 10 " 1 " " = 56
" 10 " 10 " " = 65
" 10 " 15 " = 70
                                                                                                                                                              57 "
                                                                                                                                                                               _{"} = 60
                                                                                                                                                               0 "
                                                                                                                                                                2 "
                                                                                                                                                                               y = 70
                                                                      "Eprouvette Nr. 6.
                                                                                                                                                                4 ,,
                                                                                                                                                                               _{"} = 75
                                                                       Anfang der Erwärmung
                                                                                                                                                                 6 "
     Epronvette Mr. 4.
                                                                    um 12 Uhr 35 M. Nm.
                                                                                                                                                               9 "
                                                                                                                                                                               " = 85
                                                                      12 "
                                                                                                                                                                              "=89
                                                                                                                                               2 "
   Anfang ber Erwärming
                                                                                                                                                              15 "
um 10 Uhr 35 M. Bm.
                                                                                                                                                                               y = 90
                                                                                                                                           11
                                                                                                                                                     11
 " 10 " 47 " "= 40°C.
" 10 " 50 " "= 45
                                                                                                                                                              16 "
                                                                                                                                                                               y = 901
```

<sup>1)</sup> Bei dem forgfältigsten Reguliren ber Flamme wollte es mir dennoch nicht gelingen, die Temperatur auf einem und dem felben Grade wahrend des ganzen Erwarmens zu halten, wie das, wie es scheint, dem Herrn Polotebnow gelungen war.

# Der Gang ber Entwidelung ber ansgefäeten Sporen.

|   |                     |                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   | fer 1)              | Nr. 8 (10 Min. von 80 bis 90°C.)                                                                             | Häde ichnimmt ein bunffer fleiner Sout- fen nitt Spotengien. An 4. 2. og e: Optiven von einem pulverigen Anfluge auf dem Boden. An 6. 2. og e: Optiven von einem pulverigen Anfluge auf dem Boden. An 70. 2. og e: An 70. 2. o | 6 und Mr. 8                                                     |
|   | Mucor stolonifer 1) | Nr. 6 (10 Min. Nr. 7 (10 Min. von40 bis 500C.)                                                               | Land der Oder- Half der Oder- Häge schaften der Auflesten der Porent der Poren | In den Eprouvetten Ilr. 6 und Ilr. 8                            |
|   | Muc                 | Nr. 6 (10 Min.<br>von 40 bis 50°C.)                                                                          | Auf der Oder Der- fläch (dwinnut ein den fleige fausten freiner den fleine Butter der Bu | In den                                                          |
| - |                     | Nr. 5 (10 Min.<br>von 80 bis 90°C.)                                                                          | Am 13. Tage: Inten fith Spiren ton crimen pulberi- ton uniting gu be- metein. Am 2. Tage: The Chel der Spis- The Left der Spis- The Affeit der Spis- The Aff | der Dberfläche                                                  |
|   | n n c n m           | Nr. 3 (10 Min.   Nr. 4 (10 Min.   Nr. 5 (10 Min.   von 60 bis 70°C.)   von 70 bis 80°C.)   von 80 bis 90°C.) | Am 8. Ange: Spuren von einem von einem von dan 10. Ange: Lidge: Am 11. Ange: Lidge: Am 16. Ange: Lidge: Am 16. Ange: Lidge: Am 16. Ange: Am 16. Ange | Im Anfange fchmammen alle ausgefäeten Sporen auf der Dberfläche |
|   | Penicillium glaucum | Mr. 2 (10 Min. Rr. 3 (10 Min. bon50bis60°C.) bon60bis70°C.)                                                  | Um 5. La g er et um 5. La g er et um Voden Eduren den Winfluge. Den Anfluge. Den Winfluge. Den Winfluge. Den Winfluge. Den Winfluge. Der fich noch ein Biblichen hinguger. Der Specen M. La La ger ebperen an der Edurefikkige. Der Specen M. La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t alle ausgesäete                                               |
|   | Penic               |                                                                                                              | um 6 %a ge :  um Boben ein deut- liches Bidichen.  um 8 %a ge :  Das Bidichen gel  per Bidichen gel  ich bergeößert; aus  der lich bergeößert; aus  der lich beime Phy- echuniöden in die  gelifigiertaußeren.  um 11. %a ge :  unf der Mycelium- iniel an der Deer- lichge bet geleichten  um 11. %a ge :  unf der Phycelium- iniel an der Deer- lichge bet Fructifi- teinge der Fructifi- teingen der Fructifi- teinge der Fructifi- teingen de | ange schwammer                                                  |
|   |                     | Nr. 1 (10 Win.<br>von 40 bis 50°C.)                                                                          | Am 2. & ag e: Deutlicke Wheelium- wöltstein auf der Destlicke der Fülj- ligteit, unten pulve- iger Anflug, den 3. & ag e: ", der Deberfläche in der Deutlich des Biblichen der 4. & ag e: Falf des ganze Oder- ligte der Gereichen der 4. & ag e: Falf des ganze Oder- ligte der Gereichen der 4. & ag e: Falf des ganze Oder- ligte der Oder- ligt der Oder- ligt der Oder- ligt der Oder- gungen der Gereichen geworden; auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Im Unf                                                          |

Im Anfange schwammen alle ausgesäeten Sporen auf der Oberfläche der Flüssigkeit in Form kleiner Häuschen. Am Ende der Bersuche war die Flüssigkeit in allen 5 Eprouvetten ganz durchicktig geblieben (ausgenommen die Stellen, wo sie durch Wölkschen verbeckt war).

In den Eprouvetten Nr. 6 und Nr. 8 ist die Flüssigkeit, wie im Anfange des Bersuches, vollsommen kar; in der Eprouvette Nr. 7 ist die Klarheit der Flüssigkeit durch die Wolke marker.

<sup>1)</sup> Ich founte tein Mittel finden, um zur Ansfaat die Sporangien des Mucor stoloniser ganz ohne Stolonen zu bekommen; in Folge deffen hatte die Ausfaat dieses Pilzes immer die Form eines Keinen haufens, der an einen Haufen von Spinngewebe lebhaft erinnerte.

Nr. 1 wurde am 16. Tage mikroskropisch untersucht. In den Präparaten, welche aus dem Häutchen von der Oberkläche der Flüssigkeit gemacht worden sind, sieht man vollkommen normale Myceliumfäden; nur einige von ihnen zeigen grobkörnigen Inhalt. Die Pinselbildung ist ganz normal; eine Menge von freien kugelrunden Sporen, die meistens ziemlich deutliche Bacuolen zeigen. In den Präparaten aus der Flüssigkeit sinden sich, obgleich selten, Sporen, welche theils ein ganz normales Aussehen haben, theils aber etwas vergrößert sind, ohne noch den Charakter der Sporen zu verlieren, außerdem sieht man auch kleine Hefezellen von Penicislium (von 0,0024 bis 0,0040 Millimeter im Diameter). In den Präparaten, welche aus dem Bodensaße genommen wurden, sieht man eine Menge von keinenden Macrosporen, außerdem sindet man alle Uebergänge von Sporen zu Macrosporen, und zu Sporen von Penicisliumhefezellen. Nirgends kann man eine Bacterie bemerken. Alle diese Präparate wurden dem Hrn. Professor Wie Ener demonstrirt.

Nr. 2 und 3 wurden an demselben Tage untersucht und haben dasselbe

Resultat, wie Nr. 1 gegeben.

Nr. 7 wurde der mikroskropischen Untersuchung am 20. Tage unterworfen. In den Präparaten, welche aus dem Häutchen gemacht worden, sieht man üppige, außerordentlich reine Myceliumsfäden des Mucors, welche an vielen Stellen mit s. g. Gemmae versehen sind; einige Fäden zeigen conidienartige Abschnürungen (Vildung der s. g. Rugelhefe); die einzelnen Mucorsporen kommen nur selten vor. In den aus der Flüssigkeit selbst entnommenen Präparaten sindet man nichts als einzelne Mucorsporen und auch diese nur in geringer Jahl. Im Bodensate zeigte die mikroskopische Untersuchung theils Zellen der Rugelhefe, theils Mucorsporen. Nirgends waren irgend welche fremde Organismen zu sehen. Alle Präparate wurden dem Herrn Prof. Wiesner demonstrirt.

Nr. 6 wurde am 22. Tage mitrostopisch untersucht, dabei erhielt ich basselbe Bild, wie im porheraehenden Kalle; nur in Präparaten aus dem

Häutchen waren viele Sporangien zu feben.

Nr. 4 und 5 wurden am 71. Tage untersucht und dabei folgendes gefunden: Die Sporen, welche auf der Obersläche schwimmen, sehen etwas vergrößert aus; ihre Form ist oft eine unregelmäßig runde; Bacuolen sind in denselben nicht zu-bemerken, der Inhalt ist mehr oder weniger grobkörnig. In der Flüssigkeit selbst ist nichts aufzusinden. Der Bodensatz besteht aus eben solchen Sporen, wie die, welche auf der Obersläche schwimmen, aus einer ziemlich großen Menge von punktsörmigen (bei einer tausendsachen Bergrößerung) undeweglichen Körnern und aus den Zellen der Penicilliumschefe, welche aber keine Sprossung und keine regelmäßigen Vacuolen zeigen. Keine einzige Bacterie.

Versuchsreihe B.

Die Methode der Versuche ist dieselbe, wie in der vorherigen Reihe. Zur Aussaat wurden reine Benicilliumsporen genommen. Der Gang der Erwärmung ist folgender:

| Stroutmung the largement. |                          |                                       |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Eprouvette Mr. 1.         | um 8 Uhr 57 M.B. = 50°C. | um 9 Uhr 8 M.V. = 62°C                |  |  |  |
| Anfang der Erwärmung      | ,, 8 ,, 58 ,, ,, = 52    | $_{"}$ 9 $_{"}$ 10 $_{"}$ $_{"}$ = 63 |  |  |  |
| um 8 Uhr 35 M. Bm.        | ,, 9 ,, 0 ,, "= 54       | " 9 " 12 " " = 64                     |  |  |  |
| "8 "50 " "=40°€.          | ,, 9 ,, 2 ,, ,, == 56    | , 9 , 15 , , = 65                     |  |  |  |
| ,, 8 ,, 52 ,, ,,=43       | ,, 9 ,, 4 ,, ,, = 58     | "9".18".=65                           |  |  |  |
| , 8 , 54 , , = 45         | " 9 " 5 " " = 60         | ,, 9 ,, 20 ,, ,, = 65                 |  |  |  |
| Q BC 4Q                   |                          |                                       |  |  |  |

| Eprouvette Mr. 2.            | um 11 Uhr 15 M.V. = 50°C. | um 12 Uhr 52 M.N. = 750 C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waters har Grmirmung         | " 11 " 20 " " = 55        | , 12 , 54 , , = 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anfang ber Erwärmung         | " 11 " 20 " " — 58        | " 12 " 59 " " = 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nm 9 Uhr 53 M. Bm.           | " 11 " 21 " " = 58        | 1 1 1 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "10 "15 " " = 38°C.          | " 11 " 22 " " = 60        | n 1 " 4 " " - 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "10 "16 " " = 41             | " 11 " 24 " " = 65        | " 1 " 4 " " = 88<br>" 1 " 6 " " = 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "10 "18 " " = 44             | " 11 " $26$ " " $=70$     | , 1 , 8 , , = 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "10 "21 " " = 51             | " 11 " 28 " " = 73        | " 1 $"$ 10 $"$ $"$ = 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " 10 " 21 " " — 55           | ", 11 ", 29 ", " = 75     | " 1 " 12 " " = 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "10 "25 " = 55               | " 11 " 20 " " — 80        | " 1 " 14 " " = 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, 10 ,, 27 ,, =58           | " 11 " 31 " " = 80        | " 1" 11" " - 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "10" $"28"$ $"=60$           | " 11 " 33 " " = 82        | Commente May 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, 10 ,, 30 ,, ,, = 62       | ", 11 ", 35 ", " = 82     | Eprouvette Nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, 10 ,, 33 ,, ,, = 65       | ", 11 ", 40 ", "=83       | Anfang der Erwärmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 36 -67                    | , 11 , 43 , , = 81        | um 1 Uhr 19 M. Nm. = 880C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "10 "36 " "=67               | " 11 " 45 " " = 85        | " 1 " 20 " " == 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "10 " 38 " " = 70            | 11 16 1 - 85              | "1" $"22"$ $"=85$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "10", 42" = 72               | , 11 ,, 46 ,, , = 85      | " 1 " 22 " " — 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, 10. ,, 44 ,, ,, = 73      | Eprouvette Mr. 4.         | " 1 " 23 " " = 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $_{"}10 _{"}48 _{"} _{"}=74$ | Anfang der Erwärmung      | "1" $24"$ $"=85$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $_{"}10 _{"}50 _{"} _{"}=75$ | um 12 Uhr 30 M. Rm.       | ,, 1 ,, 26 ,, ,, =88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ", 10 ", 53 " " = 75         | " 12 " 45 " " = 55°C.     | $_{11}$ $_{12}$ $_{13}$ $_{14}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15}$ $_{15$ |
| Eprouvette Mr. 3.            | ", 12 ", 47 ", "=60       | ,, 1 ,, 29 ,, ,, == 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Continuent att. o.           | " 12 " 48 " "=65          | ", 1 ", 30 ", " == 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anfang der Erwärmung         | " 10 " 50 " " 70          | "1" 35 " " = 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| um 11 Uhr 7 Min. Bm.         | " 12 " 50 " " = 70        | " L " 00 " " 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Der Gang ber Entwidelung ber ansgefäeten Sporen.

| Nr. 1 (15 Min.<br>von 60 bis 65°C.) | Mr. 2 (15 Min.     | Mr. 3 (15 Min. | Mr. 4 (15 Min. von 85 bis 90°C.) | Nr. 5 (15 Min. v 85 bis 90°C.) 1) |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2011 00 010 00 €.)                  | 2311 10 210 10 21, | ,              |                                  |                                   |

## Die ausgefäeten Sporen ichwimmen in Form fleiner Infeln auf ber Oberfläche.

Am 4. Tage: Auf dem Boden ein kleines Wölfchn; im Nebrigen keine Ber=

änderung. Am 10. Tage: Das untere Wölfchen nimmt 1/, der Fluf= figkeit ein. Oben kleine Mycelium=

wölkchen. Am 11. Tage: Die oberen Wölf= hen haben eine grö-here haut gebtloet, welche sich mit üppi-ger grüner Fructisi-tation bedeckt hat; das untere Wöltshen nimmt 1/3 ber Fluf=

nummt 1/3, der Filmssigeit ein.
Am 13. Tage: Das Häutschan oben und die Kructisstation decken fasst die Abschafte unter Bolfe unter nimmt die Hälfte der Allistateit ein der Allistateit ein. ber Mluffigteit ein.

Am 5. Tage: | Unten scheint ein Wöltchen sich zu bil-

Am 10. Tage: Das Wöltden unten hat sich viel vergröhert, aber dennoch ist es steiner als eben solches in Nr. 1. Am 14. Tage: Tas Wölfden unten

nimmt 14, der Flüssisseit ein; die Sposren auf der Oberssläche treiben nach unten in die Flüssigs feit garte Mycelium=

Am 13. Tage: Oben haben sich schon Inseln gebildet, wel-che einen Anfang von

de einen Anfang von Fructifikationzeigen; bie Wolfe unten nimmt ', der Flüsstetten. Am 20. Tage: Oben übpige grüne Fructifikation; die untere Seite des Haufel der Früctigte Frügeliche Frührung angenommen.

angenommen. Um 22. Tage: Reine weitere Beränberung.

Am 4. Tage: Unten bildet fich, wie es icheint, ein pulve-riger Anflug. Am 11. Tage: Außer dem Anfluge hat sich unten noch ein kaum bemerkbares

mölkhen gebildet. Am 15. Tage: Das Wölkhen unten hat sich bedeutend vergrößert, aber es ist bennoch kleiner als das Wölfchen in Mr. 2. Die Sporen auf der Oberstäche treiben garte Mince-

Lien.

um 18. Tage: Anfang der Fruckifistation auf den Hausfen des Myceliums, welche sich auf der Oberfläche befinden; unten nimmt die Wolke fast 1, ber

Flüssteit ein. Um 22. Tage: Bietet fast gar keinen Unterschied von Nr.2.

Am 4. Tage: Am Boden ein höchst unbedeutender pul=

unvedutender pul-veriger Anflug. Am 18. Tage: Der Anflug am Bo-ben hat sich etwas vergrößert; außer-bem hat sich unten ein steines Wöstschen gebildet. Oben hat sich ebenfalls ein steines Wöstschen fleines Wolfchen ge= bildet.

bilbet. Am 21. Tage: Uew 21. Tage: Ueber ber ziemlich großen Mycellum-niel auf der Ober-käche der Flüffigfeit hat sich grüne Fruc-tisitation gezeigt; das Wölftdem unten ist so groß, wie eine Bohne.

Am 4. Tage: Am 4. Lage: Spuren von einem pulverigen Anfluge am Boden. Am 15. Lage: Unten ein kleines

Wölfchen. Am 22. Tage: Das untere Wölfchen Das untere Wolkden nimmt 1/4 der F.üs-sigkeit ein. Am 25. Tage: Die Sporen auf der Oberstäche haben zarte Mycelien zu

garte Wegerlen zu treiben augefangen. Am 26. Tage: Auf einem ziemlich größen Mycklium-haufen en der Ober-fläche bildet sich, wie es icheint, Feuctifi-

fation.
Am 27. Tage:
Deutliche Fructifikation; die Wolke
unten nimmt 1/3, der

unten nimmt /, bet Füjsseit ein. Am 42. Tag e: Die untere Seite des Häutchens hat eine gelbe Färbung angenommen. Das genommen. Das Uebrige ohne Beränderung.

<sup>1)</sup> Diefer Bersuch murbe im Bergleich zu ben vier erften berselben Reihe in ber Sinficht abgeandert, daß die Epronvette, in welcher die Bafteur'iche Fluffigfeit, naturlich falt mar, ploblich in bis &80 C. erwarmtes Baffer gefentt murde.

An Stellen, welche frei von Wolken find, ift die Fluffigkeit in allen

Eprouvetten vollkommen klar.

Nr. 1 wurde am 14. Tage mikroskopisch untersucht. Die Präparate wurden dem Herrn Professor Wiesner demonstrirt. Im Häutchen an der Oberfläche sind sowohl die Mycelien, als auch die Pinselbildung und einzelne Sporen vollkommen normal. In der Wolke unten sieht man sehr üppige, vollkommen normale Myceliumfäden, welche stellenweise Erweiterungen bilden. Keine einzige Bacterie.

Nr. 2 wurde am 22. Tage mifrostopisch untersucht. Die Ergebniss der Untersuchung waren dieselben, wie in dem vorhergehenden Falle; nur waren in dem Bodensate auch keimende Sporen zu sehen; und unter anderm bildete sich auch folgende seltene Form; aus einer Makrospore entwickelte sich ein Myceliumfaden, welcher direkt Basidien mit bleichen sich abschnürenden

Sporen bildete 1).

Nr. 3 und 4 wurden am 23. Tage mikroskopisch untersucht; die Er=

gebnisse waren dieselben.

Nr. 5 wurde am 50. Tage mikroskopisch untersucht. Es waren babei vollkommen normale Formen des Penicilliums ju feben. Das Bild war genau basselbe, wie in Nr. 1. Die Myceliumfäden enthielten einen gelben Farbstoff. Die Resultate aller meiner Versuche waren verhältnißmäßig sehr übereinstimmend. Das feuchte Erwärmen hat auf fürzere oder längere Zeit die volle Entwickelung des Penicillium aufgehalten; dabei konnte man bemerken. daß je höher die angewandte Temperatur war, desto dauernder war auch ihr Einfluß auf die Entwickelung des Pilzes; das erste Erscheinen von Mycelien wurde in einigen Versuchen erft am 21. bis 23. Tage bemerkbar. Es ist fernerhin zu bemerken 2), daß die Myceliumwölkchen zuerst meistens unten erichienen, und die auf der Dberfläche ichwimmenben Sporen erft fpater gu keimen begannen. Die höchste Temperatur nach beren Einwirkung ich noch eine Entwickelung bes Benicilliums 1) mahrgenommen habe (in 3 Versuchen), war 85-900 C.; aber in zwei von diesen drei Versuchen wurden die Eprouvetten mit Pasteur'scher Flüssigfeit und ansgesäeten Sporen direkt in schon erwärmtes Waffer eingefentt; nach den Beobachtungen von Prof. S. Hoff= mann 4), von deren Richtigfeit ich mich mehrmals zu überzeugen Gelegen= heit hatte, wirkt aber ein berartiges Erwärmen schwächer, als bas allmähliche Erwarmen, bei welchem die Eprouvette in kaltes Wasser eingesenkt wird. Nach einmal eingetretener vollständiger Entwickelung unterscheidet sich Penicillium in diesen Fällen durch Nichts von seinem normalen Typus.

folde Form ju feben.

2) Daffelbe hat auch Pafteur beobachtet, als er in feiner Fluffigfeit Sporen, welche vorher bem Ginflusse trocener Erwärmung unterworfen waren, kultivirt hat (l. o.,

4) Bur Raturgeschichte ber Befe 1. c., S. 355.

<sup>1)</sup> Das ist der einzige Fall, in welchem ich gesehen habe, daß die Bildung der Sporen mitten in einer Flüsigkeit, weit von der Oberfläche vor sich gehen kann. Der allgemeine Charafter des Bildes war ein derartiger, daß ich mich überzeugen mußte, daß hier keine Rede von einem Niedersinken dieser Formen von der Oberfläche sein konnte. In dem genau untersuchten Häutchen, welches sich auf der Oberfläche befand, war keine einzige solche Form zu sehen.

<sup>3)</sup> Filr Muoor stoloniser war die höchste Temperatur, bei welcher er noch entswicksungsfähig blieb, — unter Entwickslung eines Pilzes verstehe ich immer eine vollskän dige, d. h. mit normaler Fruktifikation — 75—80° C. Dabei entwickelten sich ebensfalls keine Bacterien.

Bacterien wurden dabei nie beobachtet. 1) Die Abwesenheit der Bacterien in meinen Bersuchen scheint übrigens mit den Beobachtungen von L. Pasteur 2) übereinzustimmen, welcher, indem er über die Zweckmäßigseit der von ihm vorgeschlagenen Flüssigseit für die Schimmelkulturen spricht, unter Anderem solgendes sagt: "Par la précaution de l'emploi d'un sel acide d'ammoniaque on empèche le développement des infusoires, (Pasteur hält, wie bekannt, die Bacterien für Insustinisthierchen); qui par leur présence, arrêteraient bientôt le progrès de la petite plante en absorbant l'oxygène del'air, dont la mucédinée ne peut sepasser."

Ich habe ebenfalls Versuche mit dem Kochen (in Pasteur'scher Flüssseit) der Sporen von Penicillium glaucum, Mucor stoloniser und Aspergillus macrosporus angestellt. In eine nach oben erwähnter Methode gereinigte Eprouvette habe ich Vasteur'sche Flüssigkeit eingegossen, dann reine eigens dazu gewonnene Sporen ausgesäet, und nachdem ich die Sprouvette mit gereinigter Watte verschloß (der Watteverschluß wurde dabei nur locker aufgelegt, damit die Dämpse entweichen könnten), habe ich die Flüssigkeit mit den ausgesäeten Sporen über einer Spirituslampe 60, 40, 20, 10 und 5 Minuten lang

aetocht. 3)

Nach beendetem Rochen wurde die Watte hineingeschoben, und dabei wie immer dafür gesorgt, daß der Wattepfropf recht fest schließen möge. Jeder von den eben genannten Versuchen (60, 40, 20, 10 und 5 Minuten) wurde zweimal wiederholt; in keinem einzigen von diesen 30 Versuchen habe ich die Entwickelung irgend welcher Organismen bemerken können, selbst nach Berlauf von 4 Monaten; zulett war in den Eprouvetten nur die Hälfte der Flüfsigkeit, welche nach dem Kochen in ihnen sich befand, übrig geblieben Die Tödtung der Sporen gab sich selbst in der Beränderung der ursprünglichen Färbung derselben fund; sie wurden nämlich bleicher, während die Pasteursche Flüssigkeit je nach den Sporen, bald die eine, bald die andere Färbung annahm; bei Kochversuchen mit Penicilliumsporen wurde die Flüssigkeit schwach grünlich, mit Mucorsporen gelblich, und mit Aspergillussporen lichtbraun. Alle Sporen sanken in diesen Bersuchen zu Boden. Bei mikroskopischer Untersuchung sah man eine Masse von feinkörnigem Detritus und Sporen, welche ein ganz verändertes förniges Aussehen hatten; stellenweise fanden sich auch die zusammengeschrumpften Membranen der Sporen, welche besonders charafteristisch bei Versuchen mit Sporen von Mucor stolonifer waren.

Der Umstand, daß selbst 5 Minuten langes Kochen die Sporen der drei genannten Schimmelpilze entschieden tödtet, stimmt mit den Resultaten der meisten Beobachter, welche in dieser Richtung gearbeitet haben. Uebrigens sind die Bersuche über diesen Gegenstand bei Weitem nicht so zahlreich, als

<sup>1)</sup> Die sich widersprechenden Beobachtungen der Herren Polotebnow und Manasses itder die so wichtige Frage eines etwaigen Zusammenhanges von Penicillium und Bacterien haben mich veranlast, die Bersuche mit Ethibung der Penicilliumsporen in Pasteur'icher Flüssigkeit zu wiederholen. Bei völligem Ausschluß der atmosphärischen Keime und Anwendung von frischen und gänzlich reinen Sporen gelangte ich zu Kesultaten, welche mit denen von Dr. Manasses in allem übereinstimmten. Biesner.

<sup>2)</sup> l. c., S. 107.

3) Bei Bersuchen, in welchen das Kochen länger als 10 Minuten dauerte, wurde die Pasteurische Flüssigseit (vor dem Kochen) mit einer entsprechenden Quantität reinen Wassers versetzt.

E

man es erwarten könnte. Spallanzani (be Barn, 1. c., S. 210), hat behauptet, daß das Kochen die Sporen von Mucor stolonifer nicht tödten Pasteur saat, ohne den Schimmel, mit dessen Sporen er seine Berfuche machte, genauer zu bestimmen, daß dieselben eine Erwärmung von 100° C. im Basser nicht ertragen — "ce que j'ai d'ailleurs constaté par des expériences directes" (l. c., S 60). Prof. E. Hallier sagt, daß daß 8—10 Minuten lange Rochen die Venicilliumsporen entschieden tödtet 1). In seinen Gährungserscheinungen 2) drückt er sich aber schon weniger bestimmt aus: "Die Siedhitze tödtet die Sporen fehr bald, die Kernhefe etwas lang= langsamer" und etwas weiter: "die Siedhitze des Wassers zerstört in etwa 30 Minuten alle Vilzelemente". Dr. Polotebnow 3) endlich hat gefunden, daß in der Flüssiakeit, in welcher die Venicilliumsporen 1-2 Minuten ge-· kocht waren, sich nach 15 Tagen ein ganz normales Mycelium entwickelt hatte; die mikroskopische Untersuchung, welche am 22. Tage unternommen wurde, zeigte Abwesenheit der Pinfelbildung und Anwesenheit der Bacterien. Bei 3-5 Minuten langem Rochen hat Dr. A. Polotebnow feine Ent= wickelung irgend welcher Organismen gesehen 4).

Der Uebergang der Penicisliumsporen in die Bacterien war in den Versuchen des Herrn Volotebnow noch deutlicher bei 15 Minuten langem Roch en der Sporen in einer mit einigen Tropfen Ammoniaklöfung versekten Basteur'schen Flüssigkeit. 5) Nach Verlauf von 20 Tagen wurde dabei oben in der Flüffigkeit eine kleine Trübung bemerkbar, welche am 29. Tage durch ein schleimiges Wölfchen ersett wurde. Die mitroskopische Untersuchung der stark alkalischen Flüssigkeit zeigte alle möglichen Uebergänge von normal großen Sporen zu gang kleinen Zellen und 1-4 gliedrigen Bacterien.

In meinen Versuchen hat der Zusat von Ammoniaklösung ebensowenig die Entwickelung der Bacterien befördert, wie das feuchte Erwärmen es gethan hatte. Aus 12 berartigen Versuchen werbe ich hier der Kürze wegen nur vier anführen; die zwei Kontroleprouvetten will ich nur kurz erwähnen. Der eine Kontrolversuch bestand aus Pasteur'scher Flüssigkeit ohne Sporen und blieb selbst am 70. Tage noch vollkommen klar, der andere Kontrolversuch war mit Aussaat und hat eine üppige Fruktisikation schon am dritten Tage gegeben.

### Berfuchsreihe C.

Die Reinigung der Eprouvetten und der Watte und die Bereitung der Pafteur'schen Flüssigkeit waren dieselben wie immer. Zur Aussaat dienten reine Sporen des Benicilliums, welche von einem in Zuckerwasser durchge-

5) Soviel ich begreife hat der Verfasser diesen Schluß auf Grund eines einzigen Ber-suches gemacht. Der genaue Prozentgehalt des Ammoniak ist leider aus der Beurtheiz lung des Versuches nicht zu ersehen.

<sup>1)</sup> Die pflanglichen Parasiten bes menschlichen Körpers. Leipzig. 1866. S. 53. Beobachtungen über Lepthotrix und Hefe. Botanische Zeitung 1865. Bb. XXIII. S. 290. 2) Gihrungserscheinungen. Untersuchungen über Gahrung, Faulniß und Bermefung.

Leipzig. 1857. S. 92.

3) Ueber den Ursprung und die Bermehrung der Bacterien, l. c., S. 25 und 24.

4) Prof. Karsten (Chomismus der Pflanzenzelle, Wien. 1869. S. 69.) behauptet gmar, Polotebnow hitte gefunden, "dag Benicillium-Gonidien, die bis 5 Minuten in tochendem Waffer fich befanden, neben Bibrionen vollständig normales und fruftificirendes Mycelium entwideln," - das beruht aber auf irgend einem Digverftandniffe feitens bes geehrten Berfaffers, mahricheinlich murde er irre geführt durch den auf dem pag. 23 befdriebenen Berfuch des herrn Bolotebnom.

kochten Rartoffelstücke genommen wurden. Die in den Eprouvetten Rr. 3 und 4 ausgefäeten Sporen wurden folgendermaßen erwärmt:

Eprouvette Rr. 3. Anfang ber Erwärmung nm 4 Uhr 17 Min. Nm. ,, 27 "=45°C. 17 " 29 y = 5011 " 4 " 30 " "=55 n = 604 " 32

| um 4Uhr 38 M. Nm. = 600C. | "4" 39 " = 60 Eprouvette Mr. 4. Anfang ber Erwärmung um 4 Uhr 45 Min. Rm. " 5 " 0 " "=700C.

um 5 Uhr 6 M. Nm. = 750C. "5 "8 " " =80 " 5 "10 " = 8511 " 5 ", 15 11 11 =90" 5 "17 " \*\* " 5 "18 "

Die zu diesen Versuchen benutte Ammoniaklösung wurde immer frisch bereitet; unter dem Mifrostope waren in derfelben keine Bacterien zu bemerken (in alten und verdünnten Ammoniaklöfungen werden folche ziemlich oft gefunden).

Der Gang ber Entwidelung:

Mr: 1. 12 C.C. Bafteur's scher Flüssigkeit + 2 Tropfen bon Ammoniaflösung.

Rr. 2. 12 C.C. Bafteuri= icher Klüffigfeit + 4 Tropfen bon Ammoniaklösung.

Mr. 3. 12CC Paft. Fluffigfeit + 5 Tropfen von Ammoniaflöjung (10 Min. von 50 bis 600 C.)

Mr. 4. 12 CC Paft. Klüffigfeit + 6 Tropfen von Ammoniaflösung (10 Min. von 80 bis 900 C.)

Um 5. Tage: Unten ein pulveriger Anflug. Am 13. Tage: Der Anflug hat fich vermehrt. Die Sporen auf der Oberfläche haben zarte weiße Myceliumfaben getrie-

ven.
Am 16. Tage: Auf dem Mölkhen an der Oberfläche fängt, wie es scheint, die Fruc-tifskation an. Am 18. Tage: Ueppige grüne Fructifikation; unten ein kleines Wölkhen.

Am 18. Tage: Gin Theil ber Sporen hat fich auf ben

Boden gesenkt.
Am 28. Tage: Auf der Oberfläche ist nur eine kaum bemerkhare Spur von Sporen nachgeblieben.

Um 48. Tage: Um Boden ift ein ganz kleines (wie ein Steinabelkopf großes) Wölk-

Siednadeltopt großes) zwuchen bemerkar. Am 60. Tage: Das Wölfden ist jeht so groß wie der halte Nagel am tleinen Finger. Am 70. Tage: An der Oberstäde find sich vor der Vollen der Vollen. das Wölfchen unten ist groß, wie sine Rahne. eine Bohne.

Am 6. Tage: Ein Theil der Sporen hat sich nach unten gesenkt. Um 12. Tage: Auf der Oberstäche sind nur fehr menige Sporen noch zu sehen. Am 60. Tage: Reine Spur von Trü-

bung. Um 170. Tage: Dasfelbe.

Am 6. Tage: Die meiften Sporen haben meisten Sporen haven ich nach unten gesentt.
Am 12. Tage: Auf der Oberfläche sind noch weniger Sporen zu sehen, als selbst in Nr. 3.
Am 70. Tage: Keine Spur von Trüstung

bung.

Die mitrostopische Untersuchung ergab folgendendes:

In Nr. 1 bot bas Bild vollkommen normale Formen bes Penicillium glaucum; nirgends mar auch die fleinfte Spur von fremden Gebilben gu sehen; doch war die Flüffigkeit, obgleich sehr schwach, bennoch von saurer Reaktion. Ich führte hier diesen Bersuch an, nur um zu zeigen, daß Zu= sat von Ammoniat, selbst wenn die genommene Menge defselben nicht genügt, um die Basteur'sche Flüssigket alkalisch zu machen, bennoch für das Ernähren des Penicilliums weniger geeignet macht. Dabei ift noch zu bemerken, daß die Reaktion der Bafteur'ichen Fluffigkeit gewöhnlich mit dem Entwickeln des Penicilliums bedeutend fauer wird; deßhalb konnen wir annehmen, daß im gegebenen Falle die faure Reaktion der Flüffigkeit im Anfange des Bersuches noch viel schwächer war.

Rr. 2. Die Flüssigkeit (mit schwacher aber doch deutlicher alkalischer Reaktion) ist vollkommen frei von jeden Organismen, in dem Wölkchen unten fieht man Penicilliumsporen, deren Aussehen, wie es scheint, vollkommen normal ift; Myceliumfäden haben außerordentlich deutliche und ftark ausgeprägte in's röthliche schimmernde Bacuolen; die Breite beffelben ift verhältnißmäßig sehr bedeutend (bis 0,0050 Millimeter). 1) Nirgends konnte eine Bacterie bemerkt werden.

In Nr. 3 und 4 fieht man nichts als zerfallene Sporen.

Die Pasteur'sche Fluffigkeit ist überhaupt kein sehr günstiger Boden für die Entwickelung von Bacterien; ich habe mich davon überzeugt, indem ich einen Tropfen Jauche, welche gahllose Bacterien enthielt, in 200 c. c. Bafteurische Flüffigkeit hinein brachte; dabei wurde darauf gesehen, daß die Reaktion der Fluffigkeit noch fauer bleibt. Es ift mahr, daß ichon mährend der ersten Tage sich dabei ein reichlicher Bodenfat bildet, welcher, wie es scheint, fast ausschließlich aus ruhenden (todten?) Bacterien besteht (dabei wird die Reaktion der Flüssigkeit allmählig in eine alkalische umgewandelt); boch die Entwickelung der Bacterien geht bei Weitem nicht so schnell und reichlich von Statten, als in den Fällen, in welchen ein Tropfen Sauche in dieselbe Duantität Basteurischer Flüfsigkeit, deren Reaktion aber burch Rusat von Ammoniak schwach alkalisch gemacht worden ift, hineingegeben mirb.

Was das trodene Erwärmen der Penicilliumssporen anbetrifft, so ist die Literatur dieser Frage noch ärmlicher bestellt, als selbst die der Frage über den Ginfluß der feuchten Erwärmung. Im Jahre 1860 hat Brof. S. Soffmann 2) eine fleine geschlossene Epronvette, in welcher sich "trocene Bilgiporen von beliebigen Schimmeln" befanden, in eine andere mit Fluffigfeit gefüllte Eprouvette gestellt und bann eine gange Stunde gefocht. Nach dem Kochen wurde das fleine die Schimmelsporen enthaltende Reagenzröhrchen in ein fluffiges vorher durchgekochtes Substrat bineingebracht. In dem Reagenzrohr, welches das Substrat enthielt, wurde noch vor dem Kochen deffelben ein Draht so angebracht, daß man mit demselben die hineingebrachte kleine Eprouvette zerbrechen konnte, ohne dabei das größere Reagengrohr öffnen zu müffen. Diefe, eine Stunde dem Ginfluffe von 1000 ausgesetzten trockenen Sporen waren noch entwicklungsfähig geblieben. Nach zwei Jahren barauf hat Pasteur (l. c., S. 97-99) brei sehr genaue Ber= suche veröffentlicht, in welchen Benicilliumsporen noch nach 30 Minuten langer Cinwirfung von 108,4° und 119-121° C. zur vollen Entwickelung fähig blieben; dagegen waren diefelben vollkommen todt, nachdem sie dem eben so lange dauernden Einflusse von 127—132° C. ausgesetzt worden waren. Im Jahre 1867 hat Frau Johanna Lüders (l. c., S. 325), ohne den Bersuch selbst genauer zu beschreiben, diese Frage im Borbeigehen berührt und sich folgendermaßen geäußert: "Wo Sporen 3) durch trockene Hite gestödet werden sollten, habe ich 15—30 Minuten eine Temperatur von 160° C. auf sie einwirken laffen, denn nach dem bloßen Erhiten auf 100° habe ich noch Entwickelung von Reimen aus ihrem Plasma birekt beobachten konnen, wenn sie einige Tage in Fleischwasser ober Zuckerwasser gelegen hatten." Cbenfo im Borbeigehen fpricht über seine neuen Bersuche auch Prof. H.

2) Mytologif he Studien über die Bihrung. Unnalen der Chemie und Pharmacie.

Bb. CXV. S. 232.

<sup>1)</sup> Aus 6 Berfuchen, in welchen unerwärmte Sporen in einer mit Ammoniat berfetten Pastenrischen Fliffigfeit fultivirt murben, mar ber eben angefishrte Fall ber ein-gige, mo es gur B lbung von Mycelien fam; seiber mar meine Arbeit schon beenbet, un b deshalb fonnte ich die Entwidelung der Fruftifitation nicht mehr abwarten.

<sup>3)</sup> Rach dem Sinne ber ganzen Abhandlung ju urtheilen, fpricht die Berfafferin hier . auch bon ben Benicilliumfporen.

Soffmann. 1) Indem er zu dem Schlusse gekommen ift, bag die Sefezellen (Saccharomyces cerevisiae) selbst nach Einwirfung von 215° C. noch lebend bleiben, wünschte er in dieser Hinsicht einen Bergleich zwischen den Befezellen und Penicilliumsfporen zu machen. "Um einen Mafftab der Bergleichung zugewinnen," fagt der geehrte Verfasser, "erhitzte ich gleichzeitig mit den Hefepapierchen eine Quantität trockener Sporen von Penicillium glaucum auf 1400 und 2000 und fand, daß auch von diesen nachträglich bereits am zweiten Tage eine nicht geringe Zahl in einem wohlbeschützten Wassertropfen, worin ich sie brachte, gekeimt waren." Es ift nicht angege= ben, ob die Sporen gleich den Hefezellen in reinen Papierstückhen abgekühlt wurden; wenn es aber der Fall war, so könnte diese Abkühlungsmethode

leicht zu einer Fehlerquelle werden.

Auf Grund meiner Bersuche (im Ganzen 48 ohne die Kontrolversuche zu rechnen) fann ich weber die vom Bafteur, noch die von Soffmann angegebene Temperatur zur Tödtung ber Benicilliumsporen als richtig ansehen. Ueber 1800 C. habe ich nicht nur keine volle Entwickelung, son= bern selbst auch keine Keimung der Sporen mehr beobachtet; sehr selten gelang es mir, eine volle Entwickelung von Penicillium noch nach Einwir= fung von 170° C. zu beobachten. Andererseits habe ich direkt unter bem Mikroskope die Keimung der auf 140 Grade erhipten und dabei schon aebräunten Sporen bes Penicillium glaucum und bes Mucor stolonifer verfolgen können. Die Myceliumfäben zeigten dabei sowohl ein vollkommen normales Aussehen, als auch ben gewöhnlichen Gang ber Entwickelung. Ich kann die Grenze des Lebenbleibens nicht genau bestimmen, weil ich mehrmals in ein und derselben Reihe die widersprechendsten Resultate erhalten habe, fo 3. B. waren die Ergebnisse zuweilen schon bei 140° negativ, während sie zu gleicher Zeit noch zu 170° positiv aussielen. Bei der Methode, welche ich zu meinen Versuchen gewählt hatte (f. oben), konnte ich nicht absolut sicher sein, daß alle Sporen einer streng gleichmäßigen Temperatur ausgesetzt waren; und nur aus der Mehrzahl der Resultate erlaube ich mir, den Schluß ju ziehen, daß die Sporen der von mir untersuchten Schimmelpilze (Penicillium glaucum, Mucor stolonifer und Aspergillus macrosporus) die Temperatur von 140-150° C. noch lebend aushalten können. Für Mucor stolonifer und Aspergillus macrosporus ware es vielleicht richtiger, die äußerste Grenze um 5-10° niedriger zu halten. In allen diesen Bersuchen habe ich nicht ein einziges Mal die Entwickelung der Bacterien beobachtet. In einem Versuche, den ich als unzuverlässig außer Betracht gelaffen habe, erhielt ich zwar (die Spo en waren bis zu 170° erhitt worden) ausschießlich nur unbewegliche Stäbchen und zwar in ziemlich großer Menge; aber in diesem Falle zeigte auch ber Kontroleversuch mit unerwärmten Sporen ebenfalls Richts als eine Menge von Bacterien2).

Auf Grund aller angeführten Berfuche halte ich mich für berechtigt, zu be= haupten, daß zur Zeit gar kein Grund vorhanden ift, einen genetischen Zusammenhang zwischen Penicillium glaucum und Bacterien im Sinne des Herrn Polotebnom anzunehmen; wenigstens haben weder das feuchte, noch das trockene Erwärmen ber Sporen,

<sup>1)</sup> Bur Naturgeschichte ber hefe, l. c., S. 360.
2) Dieser Bersuch mar auf ber einzige, wo ich alle Benicilliumsporen zur Ausfaat und zwar ohne diefelbe vorher mifroffopisch gu prufen, genommen habe.

noch der Zusat von Ammoniak oder der s. g. antiseptischen Stoffe die Entwickelung der von dem ebenerwähnten Verfasser beschriebenen Uebergangsformen bedingen können. Ich sage schon gar nichts davon, daß für einen streng wissenschaftlichen Beweis es nothwendig wäre, den Uebergang der einen Form in die andere direkt unter dem Mikroskope zu verfolgen, was Dr. Polotebnow nicht gethan hat; ein gleichzeitiges Austreten von verschie-

benen Formen hat in folcher Frage nichts zu bedeuten.

In allen in diesem Aussate besprochenen Bersuchen habe ich unter Bacterien nur diesenigen pflanzlichen stäbcheuförmige Gebilde begriffen, welche theils unbeweglich sind, theils aber eine molekuläre oder eine unzweiselhaft selbstständige Bewegung zeigen und bei den meisten Autoren diesen Namen führen (Microz, Mesoz und Macrobacterien von Hofmann, Vibrionen und Bacterien von Pasteur, Leptothrizketten von Hollier 2c.) Streng genommen aber wäre es vielleicht richtiger dem Beispiele von Prof. Vogli) zu folgen und zu den Bacterien auch diesenigen fleinzelligen Formen zuzureihen, welche unter dem Namen von Monaden (Monas crepuculum, Ehrend.), Micrococcus von Hollier, Mycrozyma von Béchamp, die kleinsten Zellen von Polotebnow, bekannt sind. Bei unseren jezigen höchst mangelhaften Kenntnissen der Morphologie dieser Gebilde ist wenigstens die strenge Absonderung der Gebilde mehr in der Theorie als in der Praxis möglich.

#### VI.

Um den Einfluß verschiedener pharmaceutischer Stoffe auf die Entwickelung des Penicilliums zu verfolgen, habe ich Versuche mit chlorsaurem Kali, Kupfervitriol, Alaun, Sublimat, Alkohol, Phenylsäure, salzsaurem Chinin und salzsaurem Morphin gemacht. Es versteht sich von selbst, daß ich mich zuerst von der chemischen Keinheit aller von mir angewendeten Stoffe überzeugt habe. Die Krystalle des Alauns und Kupfervitriols wurden für jede neue Reihe frisch bereitet. Alle Versuche wurden nach der obenbeschriebenen

Methode mit allen erwähnten Vorsichten gemacht.

A. Das hlorjaure Kali wurde zur Kasteurischen Flüssisseit, welche als Substrat diente, in folgenden Mengen zugesetzt: 1, 1½, 2, ½½, 3, 3½, 4, 5, 6 und 7%. Im letten Falle trystallisitrte ein Theil des Salzes schon mährend des ersten Tages aus der Lösung am Boden der Eprouvette heraus; dasselbe wurde auch bei 6% bemerkt, aber erst am 3. Tage. In allen Versuchen war der Sinsluß des hlorsauren Kali (im Vergleiche mit der Aussaat derselben Sporen in einer Pasteurischen Flüssisseit) nur in einer unbedeutenden Verlangsammung der Entwickelung (die Vildung des Häutchens wurde höchstens auf drei Tage und der Sintritt der Frustisstation auf zwei Tage aufgehalten) bemerkdar. Die in den Lösungen des hlorsauren Kali gebildeten Sporen waren, wie das direkte Versuche gezeigt haben, ebenso keinfähig wie die in reiner Pasteur'scher Flüssisseit gebildeten. Durch mikrosfopische Untersuchung? konnte in keinem einzigen Falle irgend welche erhebliche Verschiedenheit bemerkt werden; die Myceliumsäden des Häutchens waren

1) Ueber die pathologische Bedeutung der kleinsten Organismen bei Infektionskranksheiten. Archiv für Dermathologie und Sphissis. 1860. S. 398.

<sup>2)</sup> Bei Versuchen mit pharmacentischen Stoffen wurden ebenso wie in ben ilbrigen Bersuchen bas Hutchen, die Flüssigfeit und der Bodensatz mitrostopisch untersucht (aus jedem Theile wurden natürlich mehrere Präparate gemacht).

in den Lösungen des Kalichlorici zuweilen sogar eher breiter zu nennen, als dieselben Käden in den Eprouvetten mit reiner Pasteurischer Flüssigkeit 1).

B. Schwefelfaures Kupferornd wird schon von jeher für ein energisches antiseptisches und die Schimmelentwicklung hemmendes Mittel gehalten. Wenn man die verschiedenartigen Anwendungen dieses Salzes bedenkt, so erwartet man natürlicherweise eine sehr genaue Kenntniß der Wirkung desselben in der Literatur zu finden; doch leider sehen wir in der Wirklichkeit ganz das Gegentheil davon. Die Versuche, welche in dieser Richtung gemacht worden sind, können in 3 Kategorien getheilt werden: 1) Kulturen der Pilze in reinen Lösungen bes Kupfervitriols; 2) Untersuchung ber Keimfähigkeit folcher Vilze, welche eine fürzere ober längere Zeit in berartigen Lösungen gelegen haben und dann auf irgend ein Substrat ausgefäet werden; 3) Rultur der Vilze auf bestimmten Substraten, in welchen der Prozentgehalt des Rupfer= vitriols genau angegeben war. Die Versuche ber ersten Kategorie können von keiner großen Wichtigkeit fein, denn ber Einfluß des Kupfervitriols wird in diesen Fällen durch einen höchst wichtigen Umstand, nämlich durch die Abwesenheit des Nährmaterials komplizirt. Die Versuche der zweiten Kategorie sind in mancher Hinsicht natürlich wichtig; doch für Aerzte können nur die Versuchen der 3 Kategorie als vollkommen beweisend gelten. So viel ich weiß, waren diese letzten Bersuche noch nie in der Art gemacht worden, daß die Verunreinigungen aus der atmosphärischen Luft ausgeschlossen wären und daß die Resultate durch Controlversuche rektifizirt worden wären. 2)

Schon im Jahr 1837 hat Bérard 3) gegen die Muskardine der Seidenraupe Waschungen mit Kupfervitriol vorgeschlagen. Später hat Kühn 4) Versuche mit Uredineen gemacht und ist dabei zum Schlusse gefommen, daß die Entwickelung derselben schon durch 20 Minuten langes Liegen in "verdünnter Lösung des Kupfersalzes" verlangsamt wird, daß aber zur vollständigen Vernichtung der Keimfähigkeit 12—14 Stunden ersorderlich sind. Prof. H. Hoffmann hat Versuche über die Keimung der Sporen des Uredo destruens und segetum in gesättigter Kupfervitriollösung und in Mischungen, welche aus I Tropsen dieser letzteren auf 100 und 200 Tropsen destillirten Wassers bestanden, 5) gemacht und dabei gefunden, daß in gesättigter Lösung gar keine Keimung der Sporen eintritt; in der ersten der verdünnten Lösungen (1 Tropsen auf 100 Tropsen Wasser) seinnung stellenweise ebenso schnell, als gewöhnlich; außerdem macht Prof. H. Hoffmann noch im Vorbeigehen die Bemerkung, daß eine gesättigte Lösung von Kupservitriols einen "Gistgraben" für die Sporen des Penicillium glaucum bildet. Im Jahre 1864 hat

<sup>1)</sup> Um die Breite der Mycelien und den Durchschnitt der Sporen zu bestimmen, habe ich mir erstens die Maxima und Minima notirt und zweitens habe ich jedesmal 30 Wessungen gemacht und aus denselben eine Durchschnittszahl berechnet. Alle Messungen wurde mit Jumersionsspstem Nr. 9 und Ocular 2 von Hartnack ausgeführt Theilstrich — 0,0016 Millimter.

<sup>2)</sup> Diese Bemerkung, sowie auch die Theilung ber Bersuche in 3 Gruppen, find nicht nur für den Kupfervitrol, sondern auch für die meisten von mir untersuchten Stoffen

<sup>3)</sup> Prof. E. Sallier, die Par siten ber Infektionskrankheiten. 60. Zeitschrift fur Parasitenkunde, Bb. I. S. 505.

<sup>4)</sup> Die Krankheiten der Rulturgewächse, ihre Urfachen und ihre Berhütung. Berlin 185, G. 86.

<sup>5)</sup> Untersuchungen über die Reime der Pilzsporen, 1. c., S. 300 und 301.

Brouzet1) der Pariser Akademie der Wissenschaften mitgetheilt, daß man den Epidemien der Seidenraupe dadurch Einhalt thun könne, daß man die Bäume, deren Blätter ihr zur Nahrung dienen, mit Kupfervitriol imbibirt. Brof. De Bary, (l. c., S. 214) indem er die Verfuche des Berfelen2) mittheilt, macht folgende Bemerkung: "Ich habe felbst fußgroße Säute von Penicillum glaucum untersucht, welche sich auf Kupfervitriollösung, die zu galvanoplastischen Zwecken benutt wurde, gebildet hatten. Es ist mohl unzweifelhaft, daß in diesen Fällen der Pilz von der jedem Organismus unbedingt giftigen Substanz nichts aufnimmt." In den Versuchen von Buchholz 3) hat die Kupfervitriollösung die Wirkung der Hefe auf Zucker sistirt; doch nicht so momentan, wie das Sublimat (2 c. c. 1% Lösung des Kupfersalzes auf 0,5 Hefe, welche in 5 c. c. 100 Zuckerlösung vertheilt war). Prof. Hallier spricht sich in seiner im Jahre 1866 erschienenen Arbeit ziemlich unbestimmt aus 4): "Die Salze schwerer Metalle scheinen nur in mäßig konzentrirten Lösungen Bilzvegetationen zu gestatten, namentlich gilt das für Kupfervitriol und Eisenvitriol." Im folgenden Jahre führt Hallier 5) schon. einige Beobachtungen an: "So fand ich in Kupfervitriol zarte vegetative Bilgfäden von Benicillium und ähnlichen Bilgen." Low, 6) welcher die Ent= wicklung der Penicilliumsporen in Aupfervitriollösung (die Konzentration ift nicht angegeben) direkt unter dem Mikrostope zu verfolgen suchte, hat nie eine Keimung beobachtet. Robert7) hat die Aufmerksamkeit der Bariser Akademie der Wissenschaften auf die interessante Thatsache gelenkt, daß die= jenigen Marmorstatuen, welche irgendwelche Verzierungen von Bronze haben, von den Cryptogamen nicht zerstört werden, weil das Kupfer der Bronze sich orndirt und mit Regenwasser herunterfließend, die Entwickelung der er= wähnten Pflanzen hemmt. Liebig (l. c., S. 59) welcher die uns beschäf= tigende Frage nur vorübergehend berührt, fagt, daß die Rupferondfalze die Gährfähigkeit der Hefe vernichten, doch ohne den Prozentgehalt der Lösungen anzugeben. Endlich Sausmann 8) in feiner forgfältigen Monographie führt einen Bersuch mit Oidium albicans an, welches nach 24 Stunden langem Liegen in konzentrirter Lupfervitriollösung sich keimunfähig zeigte; übrigens fagt der Verfasser selbst ganz richtig, daß dieser einzige Versuch "keine ent= scheidende Bedeutung" haben kann, denn es fehlten die Kontrolversuche.

Ich habe meine Versuche nach ber im ersten Kapitel beschriebenen Methode gemacht, indem ich zu der Pasteurschen Flüssigkeit 1/16, 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, und 1½0/0 des krystallisirten Kupfervitriols hinzusette. 9) Bei ¼16 0/0 konnte ich nicht den kleinsten Unterschied weder im Erscheinen des Häutchens auf der Oberfläche der Flüssigkeit, noch im Eintritte der Fructifikation bemerken; ebensowenia hat auch die mitrostopische Untersuchung irgend Etwas Ano-

<sup>1)</sup> Comptes rendus 1864, 35. LVIII.

<sup>2)</sup> Die Driginalarbeit bes Berkelen mar mir leiber unzugänglich.

<sup>3)</sup> Heber die Ginwirfung der Phenyifaure auf einige Gahrungsprozeffe. Dapot 1866, S. 28 n. 29.

<sup>4)</sup> Die pflanzlichen Parasiten bes menschlichen Körpers. Leipzig 1866, S. 54.
5) Gihrungserscheinungen. Leipzig 1867, Seite 95.
6) Zur Physiologie niederer Pilze. Verhandlungen ber k. k. zoologisch-botanischen Gefellschaft in Wien, Bb. XVII. 1867, S. 650 und 651.
7) Comptes rendus. 1869, Bb. LXIX., S. 493.

<sup>8)</sup> Die Parafiten ber weiblichen Gefchlechtsorgane bes Menfchen und einiger Thiere.

Berlin 1870, Geite 141. 9) Kur jeden Prozentgehalt murben 2 und für ben 1/2 0/0 brei Bersuche gemacht.

males gezeigt. Bei ½°0'0 waren die ersten Spuren des Häutchens um einen Tag später eingetreten, als in dem Parellelversuche mit reiner Basteur'scher Flüssigkeit; die Fructisitation trat fast gleichzeitig ein. Bei ¼°00 war das Höge Auge sichtbare Fructisisation hat sich nicht entwickelt. Bei ⅓°00 war die Bildung eines spärlichen Häutchens (in beiden Sprouvetten) ohne sichtbarer Fructisisation um 11 Tage später eingetreten. Bei ½°00 war das Häutchen noch spärlicher, und die Bildung desselben hatte sich um 10—12 Tage verzögert. Bei ein und mehr Prozent war in den Lösungen gar keine Entwickelung des Pilzes zu sehen, selbst nach Verlauf von 6 Monaten. Es ist sernerhin noch zu bemerken, daß dei ½°00 ein Theil der Sporen schon am 6. dis 8. Tage niedergesunken war; bei höheren Prozenten sing dieses Niedersinken schon am 4. dis 5. Tage an. Dem Verdampsen der Flüssissistet entsprechend, wurden Krystalle des Kupserorydsalzes ausgeschieden (in 1½°20 Eigung schon am

zweiten Tage).

Die mikroskopische Untersuchung hat selbst bei 1/80/0 keine irgendwie auffallende Beränderung im Bergleiche zu der Kontrolaussaat gezeigt. Dem entsprechend haben auch die Sporen, welche aus 1/80/0 Lösung stammten und in reine Pasteurische Flüssigkeit gebracht worden waren, ein vollkommen normales Benicillium gegeben, was bei größeren Prozenten nicht der Fall war. Bei 1/40/0 waren die Myceliumfäden etwas enger; dabei waren in ihnen stark lichtbrechende Körner öfters zu bemerken (am 20. Tage nach der Aussaat); stellenweise fand ich vollkommen normale Binfel, doch die meisten waren mehr ober weniger mißgestaltet; Sporen, sowohl auf Sterigmen, als auch frei umherliegende, waren nur in fehr geringer Menge vorhanden; diefelben er= schienen alle vacuolenfrei und waren in dem größten Durchschnitte nicht mehr als 0,0024 Millim. breit. Pinfelbildung fand fogar bei 1/3% ftatt. In biefem letteren Falle in den Präparaten, welche aus dem häutchen von der Oberfläche genommen waren (am 60. Tage nach der Aussaat), konnte man Myceliumfaden der verschiedensten Breite sehen, welche theils normal, theils mehr ober weniger in ihrem Ernähren verändert waren, ebenso fanden sich auch alle möglichen oft etwas miggestalteten Formen ber Pinfelbildung 1). Einige Mycelien waren in diesem Falle fo fein und homogen, daß man die abgeriffenen Stücke berfelben fehr leicht für Bacterien halten könnte, wenn nicht an einigen die Berzweigungen und an anderen die Miniaturpinsel mit ben kleinsten Sporen zu sehen waren. Außerdem waren in der Fluffigkeit und im Bodensage mißgestaltete Macrosporen mit mehr oder weniger deut= licher Keimung zu sehen. Bei 120% bestand bas Häutchen aus sehr feinen, meistens grobkörnigen Fäden ohne Pinfelbildung; in der Fluffigkeit und im Bodensatze waren mißgestaltete Macrosporen zu sehen. Bei noch größerem Prozentgehalte konnte man felbst mit dem Mikroskope keine Spur einer Ent= wickelung bemerken. Im Allgemeinen kann die Entwickelung des Benicilliums in Kupfervitriol enthaltender Pafteurischer Flüssigkeit auch für andere von mir in ihrer Einwirkung auf ben gewöhnlichen grünen Schimmel untersuchter Stoffe, als Prototypus dienen. Bei einem gewissen Prozente des hinzugesetzten Stoffes verliert das Penicillium seine Fähigkeit zu fructifiziren; bei noch größerem Prozente sieht man nur gekeimte Sporen; endlich aber bei noch

<sup>1)</sup> Die Abbilbung aller diefer Formen, fiehe in ber ruffifchen Ausgabe meiner Arbeit (Fig. 12) in bem militärärztlichen Journal 1871.

Mitroftopifche Untersuchungen.

höherem Prozentgehalte hört felbst die Keimung auf. Nie erscheinen aber irgendwelche Formen, die nicht zu dem gesetzlichen Entwickelungschklus des des Penicissiums gehören. Die ganze Veränderung besteht nur in Verkleinerung der Dimensionen und im Grobkörnigwerden des Inhaltes. Kein einziges Mal habe ich Vacterien gesehen. Nachdem ich einmal den allgemeinen Charakter der von mir beobachteten Veränderungen hervorgehoben habe, kann

ich mich im Folgenden schon viel fürzer fassen.

C. Alaun. Professor Wiesner hat mir mündlich mitgetheilt, bak er auf konzentrirten Maunlösungen, welche auch ziemlich viele organische Substanzen enthielten, eine deutliche Schimmelbildung beobachtet hat. In Folge beffen habe ich mich veranlaßt gesehen, einige Schalen mit reiner Maun= lösung, welche so konzentrirt war, daß ein Theil des Salzes herauskrystalli= firte, ju fullen und damit folgende Berfuche ju machen: in zwei Schalen, welche durch forgfältige Bedeckung von dem atmosphärischen Staube geschützt waren, wurden keimfähige Penicilliumsporen (in sehr geringer Quantität) ausgefäet; zwei andere Schalen blieben unbebeckt und ohne Aussaat steben; endlich in die übrigen zwei Schalen wurden dieselben Benicilliumsporen ausgefäet und die Schalen unbedeckt gelassen. In unbedeckten Schalen wurden schon am 4. bis 6. Tage Myceliumflocken sichtbar; boch bie Schimmelbildung war sehr ärmlich und es trat keine Fructifikation ein, so daß die Schimmelart selbst bei miroskopischer Untersuchung nicht genau bestimmt werden konnte. In zwei bedeckten Schalen blieb die Lösung ohne jedwede Schimmelbildung; die ausgefäeten Sporen haben nicht gekeimt. Wenn die Vermuthung von de Barn, daß Schimmelpilze, wenn sie sich auf giftigen Lösungen entwickeln, das für sie giftige Salz nicht aufnehmen, sich als richtig er= weisen würde, so wäre der Unterschied in den Resultaten der eben angeführten Bersuche dadurch zu erklären, daß in den unbedeckten Schalen der atmos= phärische Staub den Schimmelpilzen das Nahrungsmaterial geliefert hatte. 1)

In Versuchen, welche ich mit 1,  $1\sqrt{2}$ , 2,  $2\sqrt{2}$ , 3, 4, 5, 6 und  $70\sqrt{6}$  Alaun enthaltender Pafteur'schen Flüssligkeit gemacht habe, 2) wurde dis zu  $30\sqrt{6}$  eine spärliche Keimung der Macrosporen beobachtet; in konzentrirten Lösungen war selbst solch' eine Keimung nicht mehr zu finden; dabei aber muß ich bemerken, daß von  $50\sqrt{6}$  angefangen in den Versuchsflüssseiten sich schon Krystalle ausgeschieden hatten. Bei  $10\sqrt{6}$  haben sich noch Spuren eines

<sup>1)</sup> Diese Versuche lassen übrigens gleichzeitig noch eine andere Erklärung au. Es ist höchst wahrscheinlich, daß verschiedene Schimmelpilze sehr verschieden auf die Birkung des einen oder des anderen Stosses eragiren: wenigstens habe ich mich hieden in Hinsches Aspergillus maerosporus entschieden ilberzeugt. Dieser Schimmelpilz gab ein Häntchen und Fruct. station (Conidienträger mit Sterigmen und Sporen ohne Schlauchstücke, welche überzeugt und Sporen ohne Schlauchstücke, welche überzeus auch in den Controlversuchen mit reiner Pasteur'scher Flüssseit sehrten selbst in 2% Mauntösung. Sbenso hat er auch in 1/4% aufberreitriolösung fructisseiren können. In Folge dessen ist es ganz natürlich zu fragen, ob nicht die Mycelienslocken, welche sich auf koncentrirten Alauntösungen gebildet hatten, kein Peniciklium, sondern irgend ein anderer Pitz, welcher weniger empfindlich gegen den Einssus biese Pitzes ist, waren. In den Bersuchen von Kalin (Sur les conditions chimiques de la vie des organismes inferieurs. Comptes rendus 1870. Bd. LXX, S. 634) waren zur vollen Entwickelung des Aspergillus nigr. auch Zinke und Eisensalzen nothwendig. Wereden sagt, daß auf einem schimarvten Mirkung ausübt. (Richter: Die neueren Kenntnisse wäsiger Konzentration sast gar keine Wirkung ausübt. (Richter: Die neueren Kenntnisse von den kransmachensben Schmaroterpitzen nebst phytophysiologischen Vorbegriffen, Schmidt's Jahrdücher 1867, Vb. CXL., S. 127.)

Häutchens auf ber Oberfläche gebildet, welche aus meistens engen grobkörnigen Myceliumfäben bestanden und beren Erscheinen um 5-7 Tage fpater eintrat. als in dem Parellelversuche mit reiner Pafteur'scher Flüffigkeit; eine Fructifikation war selbst nach Berlaufe von 40 Tagen nicht eingetreten. Bacterien waren in keinem Falle vorhanden. In einer Versuchsreihe, welche ich hier nicht hinzugerachnet habe, wurden alle ausgefäeten Sporen auf den Boden der Eprouvette niedergesenkt (die Witterung war zu der Zeit eine sehr warme), und in allen Reagenzröhrchen (leider war der höchste Alaungehalt nur 30%) bilbete fich eine Hefeform aus, d. h., bleiche, ovale, fproffende Zellen mit deutlichen Bacuolen, welche sich von den normalen Benicilliumhefezellen nur

durch geringere Größe unterschieden.

D. Sublimat wird, wie bekannt, im praktischen Leben sehr oft dazu angewandt, um den Eintritt der Fäulniß oder der Schimmelbildung zu verhindern. Doch was den Einfluß diefer Substanz auf die Schimmelpilze überhaupt und besonders auf irgend eine bestimmte Bilzspecies anbetrifft, so find in biefer Hinsicht nur sehr wenige genaue Versuche vorhanden. Bechamp 1) behauptet, daß in seinen Versuchen über die Umwandlung des Rohrzuckers in Traubenzucker, durch Sublimatzusatz die Schimmelbildung gehemmt wurde, aber er bestimmt nicht genauer weder die Vilzspecies, noch die Menge des Queckfilberchlorids, welche er zu seinen Lösungen hinzusette (er sagt nur "très peu"). In den Versuchen von W. Buchholz (l. c., S. 28 u. 29) waren 2 c. c. 1% Sublimatlösung auf 0,5 Grm. Hefe und 5 c. c. 1% Buckerlösung genügend, um augenblicklich die Wirkung des Ferments zu fistiren. Bei Brof. Hallier2) findet man unter Anderem folgende Bemerkung: "alle edlen Metalle dulden in ihren Salzen keine Bilzvegetation; ebensowenig die Quedfilberfalze"; doch bleibt es unbekannt, ob diese Bemerkung sich auf eigene Beobachtungen des Verfassers stützt. Wreden (l. c.), welcher mehr mals Myceliumfäben des Aspergillus auf dem Trommelfelle beobachtet hat, fagt, daß dieser Pilz schon nach 24 Stunden langer Einwirkung einer konzentrirten Sublimatlöfung (1: 8) fich in schleimartige zähe Maffe verwandelt. Brof. Bing 3) in seiner bekannten Arbeit über Chinin berührt im Borbeigehen auch das Sublimat in folgenden Worten: "Daß in relativ starken Sublimatlösungen Bilze wachsen können, ist nicht neu. Unser Botaniker Prof. Sanftein hatte mich ichon früher barauf aufmerksam gemacht. Ich felbft habe bereits eine solche Lösung von 1:300 demonstrirt, worin sich schone Zellen mit deutlicher Geißel und lebhafter Bewegung gebildet hatten." Was die Bersuche des Herrn Dr. Klohsch' anbetrifft, so sind dieselben so undeutlich beschrieben und nachlässig durchgeführt, daß man auf Grund desselben keinen Schluß ziehen kann. Endlich hat Schaer b) Versuche mit verschiedenen Mischungen 6), zu welchen er Sublimat hinzusette, gemacht und dabei gefunden,

5) Beitrage jur Chemie des Blutes und der Fermente. Zeitschrift fur Biologie

1870, 8d. VI, S. 509.

<sup>1)</sup> De l'influence, que l'eau pure etc. Annales de chimie et de physique, 1858, Bb. LV., S. 34 unb 37. Sur les générations dites spontanées. Comptes rendus 1863, Bb. LVII, S. 959. 3bib. 1864, Bb. LVIII., S. 322.

2) Die pflanzlichen Barafiten, S. 54.

<sup>3)</sup> Pharmacologifche Studien ilber Chinin. Birchow's Archiv 1869, Bb. XLVI., S. 77. 4) Untersuchungen über die Ratur der Gahrungserscheinungen, Zeitschrift für Parafitenfunde, Bb. I.

<sup>6)</sup> Solutio melassae, Brodaufgng, eine Lösung von Gpps mit Honig und eine Löfung der Beinfteinfaure.

baß die Schimmelbildungen gänzlich oder fast gänzlich aufgehalten wurden, selbst noch bei ½100 %; bei ½100 % haben sich, mit Ausnahme der solutio melassae, nirgends Mycelien entwickelt. Es ist aber nicht angegeben, was für Schimmelpilze sich entwickelt haben dort, wo überhaupt solche vorhanden waren; übrigens bildet die Sublimatwirkung nur eine Nebenfrage in der sonst so sorgfältigen Arbeit des Versassers; die Vergleichung, welche er zwischen der Wirkung des Quecksilberchlorids und der des Phenols auf Schimmel durchführt, kann nicht für streng beweisend gehalten werden, denn die angewendeten Ausgüsse und Lösungen waren bei Weitem nicht aleichartia und

dekhalb nicht veraleichbar.

Ich habe in meinen Versuchen folgende Prozente des Queckfilberchlorid's angewendet: ½10, ½8, ½4, ½2, ¾4 und 1. Mit jeder Lösung wurden zwei Versuche gemacht. Die Parallelaussaaten, welche in reiner Pasteur'scher Flüssigkeit gemacht worden waren, zeigten, wie immer, die Bildung eines Myceliumhäutchens mit üppiger Fructifikation auf der Oberfläche, mahrend am Boden sich größere oder kleinere Wölkchen (aus Mucelien und keimenden Sporen) bilbeten. Im Gegentheil waren in den Eprouvetten mit Sublimat keine Spur von Entwickelung bemerkbar: am 120. Tage lagen die aus= gefäeten Sporen auf der Oberfläche der Flüffigkeit, welche bedeutend verdampft war, aber dabei nicht im Geringsten ihre Klarheit verändert hatte. Dem entsprechend hat auch die mikroskopische Untersuchung eine vollständige Abwesenheit jedweder Entwickelungsformen gezeigt (selbst bei 1/100/0); aus den ausgefäeten Sporen zeigten nur fehr wenige einige fpärliche Spuren von Keimung; dagegen waren sie alle mehr oder weniger mißgestaltet; einige von ihnen waren wie zusammengedrückt; andere in die Länge gezogen, alle zeigten körnigen Inhalt und Abwesenheit der Bacuolen, im Allgemeinen waren die Formveränderungen desto auffälliger je größer der Prozentgehalt des Queckfilbers war.1)

E. Alkohol. Was die Wirkung des Alkohols auf die Schimmelpilze anbetrifft, so drückt sich darüber Prof. Sallier<sup>2</sup>) in folgender Weise aus: "Der Alkohol<sup>3</sup>) tödtet sofort die Hefezellen sowie überhaupt die pflanzlichen und thierischen Organismen durch Wasserentziehung.<sup>4</sup>) Noch in der neuesten Zeit hatte ich Gelegenheit die gänzliche Keimungsunfähigkeit von Pilzen zu konstatiren, welche auf diphteritischen Membranen besindlich, eine Stunde in Alkohol gelegen hatten. Aber auch im Zustande starker Verdünnung wirkt der Alkohol tödtlich ein. Niemals sindet man im geneinen Vrennspiritus irgend welche Vegetation, während dieselbe sich in ziemlich konzentrirten Säuren bei häusigem Dessen dess Stöpsels stets von selbst einstellt." Ebenso unde

2) Gährungserscheinungen S. 94. 3) Nach einer anderen Aenherung des Verfassers (Die pflanzlichen Parasiten 20.,

<sup>)</sup> Spätere Versuche haben mir gezeigt, daß die Myceliumlösung auch bei  $^{1/}_{20}$ ,  $^{1/}_{40}$  und  $^{1/}_{60}$  o/ $_{0}$  ebenfalls unmöglich ist.

S. 54) mag man annehmen, daß hier der absolute Alkohol gemeint wird.

4) Die wichtige Kolle der wasserntziehenden Wirkung des Alkohols ist durch die Arbeit des Hern Prof. Wiesner, (l. c., p. 16) sit die Desezellen bewiesen. Professor H. Hoffmann hat seinerseits den Einsluß des Alkohols auf die Atgeelien des Uredominiata unter dem Mikroskope versolgt und dadei gefunden, daß der klare und durchsichtige Inhalt derselben dabei "feinkörnig, wie coagulirt" wurde. (Pringsheim's Jahrbücher 1866, Bd. II., S. 314) Es ist natürlich auch die settentziehende und eiweißgerinnende Eigenschaft des Alkohols nicht zu übergehen.

stimmt äußert sich Prof. Hallier über die Wirkung des Alkohols auch in

seiner Abhandlung über das Choleracontagium (S. 31 und 32).

Er schlägt übrigens Alkohol als ein Mittel gegen ben "Cholera-Bilz" vor, welches innerlich nach seiner Meinung in Form von starken-spirituösen Getränken und "namentlich auch in Form von Alystieren" zu gebrauchen wäre. Aus den Versuchen des Herrn Klotsch (l. c., S. 278 und 279) verdient vielleicht nur der folgende erwähnt zu werden: Stücke von Schinken, welche mit Peniciklium bedeckt waren, wurden 2 Minuten (!) lang der Einwirkung des 40% und 96% Alkohols ausgesetzt und dannnach 36 Stunden in welcher Zeit sie von atmosphärischen Keimen beschützt waren (Das Wie aber ist nicht angegeben), mikroskopisch untersucht. Dabei hat der Verfasser solgendes Resultat erhalten: nach der Einwirkung von 40% Alkohol haben die Pilze fortgesetzt zu entwickeln, während der 96% Alkohol "die ganze Pilzbildung vernichtete." den Versuchen des Herrn Lösch der braucht dazu eine 10 Minuten lange Einwirkung; der 25% endlich konnte selbst nach 24 Stunden langer Einwirkung den Schimmelpilz noch nicht tödten.

Ich habe reine Sporen des Penicillium glaucum in Pasteur'scher Flüssigkeit, zu welcher vorher 98 % Alfohol in folgenden Prozenten (dem Bolumen nach): 2, 4, 8, 10, 16, 24, 28, 33, 37, 41, 44 und 50 zugesetzt worden war, ausgesätet. Für die ersten sieben Prozente wurden zu je drei Versuchen gemacht, während die Wirkung der übrigen durch je zwei Versuche

geprüft murde.

Bei 2% Mischung war sowohl makroskopisch, als auch mikroskopisch keine auffallende Veränderung weder in der Bildung des häutchens noch in der Fructifikation zu bemerken. Bei 4% erschien das Häutchen um 2 bis 3 Tage später, als in dem Kontrolversuche mit reiner Basteur'scher Flüssigkeit; die Fructifikation verspätete sich ebenfalls etwas und schien nicht von so lebhaft grüner Farbe zu sein; außerdem war auch das Häutchen felbst etwas bunner. Bei mikroskopischer Untersuchung zeigte es sich, daß die Mycelienfäden (im Durchschnitte genommen) etwas enger waren; in der Pinselbildung aber konnte ich keine Berschiedenheit bemerken. Bei 8% Alkohol wurde nur in einer Eprouvette (aus drei) eine sehr ärmliche, aber doch dem bloßen Auge sichtbare Fructifikation bemerkt; in allen diesen Bersuchen war das Häutchen viel enger als in den Parallelversuchen; die mikroskopische Untersuchung zeigte, daß die Mehrzahl der Myceliumfäden verhältnißmäßig eng waren und einen körnigen Inhalt hatten; in den Kontrolversuchen war die durchschnittliche Breite der Mycelien = 0,0032 Millim.; in den Eprouvetten mit Zusatz von Alkohol aber nur = 0,0028 Millim.; außerdem fanden sich, obgleich selten, kleine Pinsel, welche meistens reine Sporen abschnürten. Bei 10% erhielt ich ein fast ebenfolches Bild, nur daß in diesem Falle keine Pinselbildung mehr zu sehen war. Bei 16% trat kein Häutchen mehr auf, aber das Mikroskop zeigte noch ziemlich viele keimende Sporen, besonders auffallend war dabei, daß die Sporen, welche keine deutlichen Bacuolen mehr zeigten, durch eine gallertartige Masse untereinander, wie es schien, zusammengehalten wurden; bei einzeln liegenden Sporen war diese Masse sehr deutlich. Dieses mikroskopische Bild blieb auch bei folgenden Prozentgehalten des Alkohols

<sup>1)</sup> Es find feine weitere Details angegeben.

<sup>2)</sup> Centralblatt für die medic. Wiffenschaften 1869, S. 231.

fast unverändert; nur die keimenden Sporen traten immer selkener auf, und von 37% waren dieselben fast gänzlich verschwunden. Bacterien wurden in keinem einzigen Falle gesehen. Vom 12. dis 22. Tage haben sich die ausgesäteten Sporen allmälig zu Boden gesenkt; der längste Versuch dauerte 120 Tage. Von 37 % angefangen schieden sich aus den Versuchsslüssigkeiten Arystalle aus, deren Menge sich mit jedem höheren Prozente vergrößerte; und wenn wir den Sinsluß des Alkohols auf die Schimmelpilze beurtheilen wollen, so müssen wir natürlich auch diesen Umstand, d. h. das Ausscheiden von in Alskohol unlöslichen Salzen aus dem Nährsubstrate in Betracht ziehen.

F. Phenylfäure. Es sind jett beinahe schon 40 Jahre verstossen, seit dem Reichenbach Kreosot und Kunge Phenylsäure entdeckt hatten. In der ersten Zeit nach dieser Entdeckung wurden ziemlich viele Versuche veröffentlicht, welche alle darauf gerichtet waren, um die antiseptische Virkung der Phenylsäure zu untersuchen; doch sowohl die bejahenden (Reichenbach, Runge) als auch die verneinenden (Herwig) Resultate sind, so viel es scheint, im praktischen Leben ohne jeden Einfluß geblieben und nur seit dem Ende der Soger Jahre wurde die allgemeine Aufmerksamkeit wiederum auf diese Frage gerichtet.

Béchamp2) hat im Jahre 1858 behauptet, daß Kreosot die Entwickelung des Schimmels nicht zuläßt; doch leider hat er den Prozentgehalt nicht näher angegeben; später hat er einen Versuch angeführt, in welchem unter dem Einflusse des Kreofots eine Schimmelbildung sich selbst nach Verlauf von 7 Jahren und 4 Monaten nicht eingestellt hatte. Nach Lemaire (Buchholz, l. c., p. 12) foll sich auf organischen 1/10% der Karbolfäure enthaltenden Stoffen kein Schimmel entwickeln können. Um einen schon vorhandenen Schimmelpilz zu tödten, foll es hinreichend sein, die Luft mit den Dämpfen ber Phenylfaure zu fattigen. Der Hauptschluß von Lemaire besieht darin, daß die Phenyssäure alle Prozesse der Gährung, der Zersetzung und der Fäulniß, welche von niederen Organismen abhängen, fistirt, während dieselbe gar keinen Ginfluß auf die von unorganifirten Fermenten eingeleiteten Gah= rungen ausübt. Dagegen behauptet aber Buchholz (l. c., p. 46 u. 48), deffen Versuche mit viel größerer Sorgfältigkeit durchgeführt waren, daß die Phenylfäure einen gleichartigen hemmenden Einfluß sowohl auf die alkoholischen und milchsauren Gährungen, als auf diejenigen Prozesse, welche unter ber Einwirkung von Ptialin, Diastase, Emulfin und Mirosin stattfinden, ausübt. Bei 1/6 % fonnte sich der Bilg (oidium lactis) in der Milch noch ent wickeln (S. 37), während bei 1/3 und 10/370/0 derselbe nicht mehr zu sehen war. Nach den Beobachtungen des Prof. Hoffmann3) wirkt Kreofot auf alkoholische Gährung nur ziemlich schwach ein und auf die Bacterien soll dasselbe viel schwächer als Chloroform einwirken (in Form von Dämpfen foll es aber ganz wirkungslos sein).

Prof. Hallier 4) hebt ebenfalls die Wirkung der Phenylsäure nicht besonders hervor, doch wie es scheint, nur auf Grund eines einzigen Versuches,

3) Bur Naturgeschichte ber Hefe, 1. c., S. 365. Ueber Bacterien, 1. c., S. 289 . 4) Das Choleracontagium. Leipzig 1867, S. 28 und 32.

<sup>1)</sup> De viribus medicis kreosoti. Tilbingen 1835, S. 17.
2) Annales de chimie etc. physique. 1858, Bb. LIV., Seite 34 u. 37. Comptes rendus 1864. Bb. LVIII., S. 322.

welcher im Folgenden bestand 1): eine Drachme gefättigter Phenylfäurelöfung wurde mit Fleisch, Zucker und Wasser, welche ebenfalls zu einer Drachme genommen worden waren, vermischt; außerdem wurden nach 20 Tropfen Cholerafermente dazu gegeben; nach einer Woche wurde darin ein brauner Micrococcus nachgewiesen; Pilze waren nicht vorhanden und das Fleisch war "etwas zerfallen." Noch früher hat Pettenkofer (Liebig, (l. c., p. 32) bemerkt, daß Hefezellen, welche in verdünnten Lösungen der Carbolfäure gelegen hatten, ihre Gährfähigkeit behielten. Endlich in den Versuchen von Ed. Schaer (l. c., p. 508 und 509) waren verschiedenartige Auszüge und Lösungen bei Zusatz von 1/100% Phenylfäure fast gar nicht von der Schim= melbildung geschützt, dagegen aber bei 1/10% hat sich Schimmel in 9 Mischun=

gen nicht einmal gezeigt. 2)

Ich habe Penicilliumsporen in Pasteurische Flüssigkeit, welche 1/50, 1/40, 1/20, 1/15, 1/8, 1/1, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 0/0 Phenylfäure enthielt, ausgefäet. Kür die ersten 6 Prozente wurden zu je 4 Versuche gemacht; für die übrigen zu je zwei. Einige Versuche wurden 5 Monate lang beobachtet, aber in keinem von ihnen war irgendwelche dem bloßen Auge bemerkbare Beränderung ein= getreten. Sporen, welche in der 1/200/0-1/150/0 haltigen Bafteur'schen Flüssiakeit gelegen hatten, gaben bei nochmaliger Aussaat in reine Bafteur'sche Flüffigkeit nicht nur keine Fructifikation, sondern auch keine Keimung. Bei 1/50 und 1/400/0 zeigte die mikroskopische Untersuchung, daß einige von den ausgesäeten Sporen gefeimt haben; doch die Reimfäden waren im höchsten Grade dunn, und der Inhalt derselben war körnig. Bei größerem Prozentgehalte konnte man selbst solche Keimung nicht mehr wahrnehmen; die ausgefäeten Sporen erschienen mehr oder weniger aufgequollen; in einigen waren die Vacuolen auffallend deutlich zu fehen; in noch anderen schien der Inhalt sich von der Zellhaut zum Centrum abgezogen und einige größere dunkel gefärbte Körner gebildet zu haben.

G. Salzsaures Morphin. Prof. C. Binz hat im Jahre 1867 in einer Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur und Seilkunde eine Mittheilung über die antiseptischen Eigenschaften des Shinins gelesen und unter Anderem auch salzsaures Morphin erwähnt und dabei die Aeußerung gemacht, daß verselbe in dieser Sinsicht indifferent sei3) (S. Berbst, Beiträge zur Kenntniß der antiseptischen Eigenschaften des Chinin. Bonn, S. 10). Herbst, ein Schüler bes Prof. Bing, hat unter Anderem folgende drei Bersuche gemacht (l. c., p. 13. und 14): drei Töpfchen wurden mit 2 Unzen Waffer und gleichen Theilen "irgend einer pflanzlichen Substanz" gefüllt und 1/5, 1/2 und 1 Gran salzsauren Morphins hinzugesett; dabei wurde die Entwickelung der Infusionsthierchen und Bacterien gar nicht gestört; doch Sporen, welche in die Flüssigkeit hineingekommen waren (näher find dieselben nicht bestimmt worden) blieben, wie es scheint, unverändert. Prof. Hallier (1. c. p. 29.) führt folgenden Verfuch an: 20 Tropfen Opiumtinktur wurden mit 20 Tropfen Cholerafermente vermischt; außerdem wurde dazu

1) Wenigstens in feinen in bemfelben Jahre erschienenen "Gahrungserscheinungen"

<sup>(</sup>S. 93) beguligt er sich mit einem Referate der Lemaire'schen Resultate.

2) Die Bersuche von D. Klot sich als unbeweisende Sache lasse ich unerwähnt. Ebenso will ich hier die reiche Literatur über die Anwendung der Carbolfaure und ihrer Praparate zur Desinfektion im Großen, zur Behandlung verschiedener Krankheiten, 3. B. des Wechsel-flebers, bes Reothphus, der Spphilis 2c., unberührt laffen. 3) Das Choleracontagium, S. 29.

noch ein großes Stück eines Ochsendarmes und eine Drachme Zuckerwasser gegeben und das Ganze (wie bei allen Desinfektionskulturen des Verfassers), bei einer Temperatur von 25—30° K. gehalten. Nach 4 Tagen ist diese sonderbare Mischung in Fäulniß übergegangen; sie enthielt dabei eine Menge von Micrococcus. "Es zeigt diese Kultur", so schließt der Verfasser, "daß das Opium nicht desinsicirend auf den Cholerapilz einwirkt." Die Versucke von Kloßsch sind noch weniger beweisend (l. c., p. 278 und 282). Endlich in der letzten Zeit hat Prof. C. Vinz,") indem er die von mir konstatirte Thatsack, daß durch große Gaben Morphin es möglich ist, septisalmischsiedernde Kaninchen vollkommen siederfrei zu machen, besprochen hat, die Vemerkung gemacht, daß dei Erklärung dieses Faktums man die antiseptischen Sigenschaften des Morphins nicht außer Acht lassen muß. Zum Beweise sührt er einen Versuch an, in welchem ein Stück Eiweiß in einer ½2% Morphiumlösung sich viel weniger alterirte, als ein ebensolches Stück in ½2% Lössung des Kochsalzes. Das ist, wenn ich mich nicht irre, Alles, was wir dies jest über Morphin in dieser Sinsicht wissen.

Ich habe den Einfluß des salzsauren Morphins auf die Penicilliumsporen nicht nur in Basteur'scher Flüssigkeit, sondern auch in 10% Zuckerlösung und im destillirten Wasser beobachtet. Außerdem habe ich drei Bersuche (Pasteur'sche Flüssigkeit mit ½, 1 und 1½% des Morphinsalzes) ohne Aussaat offen stehen gelassen; in allen drei bildeten sich Myceliumhäutchen; sowohl diese Häutchen als auch die Fructisistation traten in diesen 3 Eprouvetten früher (von 12 Stunden dis 2 Tage) ein, als in den Parallelversuchen, in welchen die Reagenzröhrchen mit unvermischter Pasteurischer Flüssigkeit gefüllt waren und ebenfalls ohne Aussaat offen gelassen wurden.

In Versuchen, in welchen die Sporenaussaat mit allen nöttigen und mehrmals erwähnten Vorsichten vorgenommen wurde, war das Resultat fast dasselbe. Aus 22 Eprouvetten mit ½, ½, 1, 1½ und 2% des Morphins waren nur in zwei (mit 1 und 1½%) die Vildung des Häutchens und der Sintritt der Fructisitation etwas verzögert; in den 20 übrigen Versuchen trat das Sine und das Andere entweder gleichzeitig oder selbst etwas früher ein, als in den Parallelversuchen. Makrostopisch konnte dabei keine besondere Verschiedenheit wahraenommen werden. 2)

2) Die Einwirfung höherer Procente konnte ich nicht untersuchen, wegen ber Los-

<sup>1)</sup> Neber die antiphretische Wirkung von Chinin und Alsohol. Virchow's Archiv 1870, Bd. LI. S. 172. — Der geehrte Versasser hat vollsommen Recht, indem er annimnt, daß ich geneigt din, die temperaturerniedrigende Virtung des salzsauren Morphius durch Einwirkung desselten auf das Nervenspstem zu erkliren. Eine andere Erklärung war mir sogar nicht möglich, da meine Versuche direkt beweisen, daß and dei normalen Kaninchen, dei welchen folglich seine Rebe von einer anticpetischen Virtung sein kann, sudeutane Morphiuminjectionen, ebenso temperaturerniedrigend wirken, wie dei septicalmisch siedernden seinen russischen, ebenso temperaturerniedrigend wirken, wie dei septicalmisch sieden nach einen Rerveneinsluß zu schließen, da Chinin, das unzweiselhaft antiseprische Eigenschaften besitzt, dessen kannichen wirkt. Bei wiederholter Injektionen von kleinen Mengen Jauche wurde das Fieder sogar besser von denzeingen Thieren ertragen, welche kein Chinin bekannen; außerdem habe ich mich durch direkt Versuche iberzeugt, daß eine Juche, welche vor der Injektion mit Chinin vermischt wurde und folzlich von allen ledenden Organismen besteit war, ein ebensolches und zweilen sogar ein kärkeres septikalmisches Fieder veranlaßte, als die ungemische von Bacterien und Vibrionen) wimmelnde Jauche I. c., p. 55–65).

Die mikroskopische Untersuchung zeigte aber, sowohl in den offen gebliebenen, als auch in den forgfältig geschlossenen Eprouvetten Folgendes: in der mit Morphin versetzen Pasteur'schen Flüssigkeit (besonders dei  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ %) war die Breite von Myceliensäden und die Anzahl der Pinselbildungen viel größer, als in der reinen Pasteur'schen Flüssigkeit; Mycelien mit grobstornigem Inhalte waren in den Präparaten, welche aus der Morphin enthaltenden Flüssigkeit genommen wurden, viel seltener als in den Präparaten, die aus reiner Pasteurischer Flüssigkeit stammten.

Zu den drei Versuchen mit bestillirtem Wasser, in welchem 1/2, 1 und 11/2% salzsauren Mophins gelöst war, blieb die Entwickelung nicht auf spärlicher Keimung der ausgesäeten Sporen, wie in den Parallelversuchen, stehen, sondern es bildeten sich, obgleich auch sehr langsam, dünne Säutchen auf der Obersläche der Flüssigkeit. Bei der mikroskopischen Untersuchung sah man, daß diese Säutchen aus ziemlich breiten, aber mit sehr körnigem Inhalte versehenen Myceliensäden bestanden; von Pinselbildung aber war

feine Spur. Bacterien kamen in keinem einzigen Falle vor.

Bon besonderem Interesse sind die Bersuche mit 10% Zuckerlösung, zu welcher Morphin in einem 1/2, 1 und 11/20/0 zugesetzt wurde. Penicilliumsporen, welche ich in reine 10% (d. i. zehnprocentige) Zuckerlöfung zur Kontrolle ausgefäet habe, waren zwar gekeimt und trieben kleine Mycelienfaden, aber weiter ist die Entwickelung dieser Mycelien selbst im Berlaufe von mehreren Wochen nicht gegangen. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, daß diese Mycelien ziemlich breit aber meistens mit grobkörnigem Inhalte waren; von Pinjelbildung war feine Spur zu finden. Dagegen bildeten sich in den 16, Morphin enthal= tenden Sprouvetten mit 10% Zuckerlösung ziemlich dicke Häutchen; welche nach einiger Zeit sich mit beutlicher Fructifikation bebeckten; doch der Boden war dabei nicht von normaler grüner Farbe, sondern eher gelblich grau. Wenn man bedenkt, daß die Sporen in möglichst geringer Quantität ausgefäet wurden, so ift es, wie mir scheint, gestattet, den Schluß zu ziehen, daß in diesen Bersuchen des Morphin wahrscheinlich eine Stickstoffquelle für Penicillium glaucum bildete. 1) Leider war es mir unmöglich die Richtigkeit dieser Vermuthung durch chemische Analyse zu beweisen. Sporen, welche sich auf einer Morphin enthaltenden 10% Zuckerlöfung entwickelten, wurden auf reine Pasteur'sche Flüssigkeit ausgesäet und gaben dabei einen vollkommen entwickelten Benicilliumrasen. Bei mitrostopischer Untersuchung ber Morphin enthaltenden 10% Zuckerlösungen zeigten die von der Oberflache genommenen Bräparate Mycelienfäden mit Pinselbildungen; am Boden der Eprouvetten fanden sich keimende Macrosporen; alle diese Gebilde waren von ebensolchen aus reiner Pafteur'scher Flüffigkeit stammenden Gebilden nicht zu unterscheiden; nur die dünnen, mit förnigem Inhalte versehenen Mycelien waren vielleicht in den Morphin enthaltenden Lösungen etwas öfter vorhanden, als in der reinen Basteur'schen Flüssigkeit.

H. Salzsaures Chinin. Die Fäulniß aufhaltende Eigenschaft der Chinarinde war, wie bekannt, vor mehr als hundert Jahren durch Bringle entdeckt worden; fast zu derselben Zeit konstatirte Alexander?) die That-

<sup>1)</sup> Pflanzliche Alkaloide wurden bis jett zur Ernährung irgend welcher Pflanze für ungeeignet gehalten. Siehe bei Maher, Lehrbuch der Agrikulturchemie. Seidelberg 1871, S. 112.

2) W. Alexander, An experimental Inquiry concerning the causes which

fache, daß wenn man zu pflanzlichen, Infusionsthierchen enthaltenden Aufauffen gepulverte Chinarinde hinzugiebt, dieselbe die Infusionsthierchen tödtet. Doch entsprachen diese Beobachtungen den Ideen der damaligen Seilkunde nicht und verfielen allmählig einer gänzlichen Bergessenheit. Dem Professor Binz in Bonn gehört das unbestreitbare Verdienst, diese Thatsachen von Neuem entdeckt und dieselben einer weiteren Untersuchung unterworfen zu haben. Rurz vor Bing wurden gwar einige Untersuchungen (Buchheim, Gie 3= eder, Parefi, Polli, du=Pleffn) in derfelben Richtung gemacht, aber diese Arbeiten blieben gleich den Arbeiten von Pringle und Alexander unbemerkt und wurden nachdem erst durch Prof. Bing aus ihrer Veraeffenheit hervorgehoben. Die Beobachtungen von Bing find fpäter burch gemiffenhafte Arbeiten von Martin, Kraewitsch') und Kerner2) glänzend be-stätigt worden. Seine Gegner dagegen blieben nicht nur der Zahl nach, sondern auch in ihren Beweisen schwach. Es wäre unzweckmäßig hier alle die neuen in der Geschichte des Chinins durch Bing und seine Nachfolger ent= beckten Thatsachen anzuführen; und ich werde deßhalb hier nur dasjenige erwähnen, was mit der Frage von der Wirkung des Chinins auf Penicillium glaucum und Schimmelpilze überhaupt in irgend welcher Beziehung steht.

In der Differtation des Herrn Herbst (l. c., p. 22—25) sind zwei Versuche beschrieben, in welchen mit Chininlösungen (2, 1, 1/5 und 1/100/0) durchtränkte Brodstücke offen liegen gelassen werden; zur Kontrole wurde neben fie ein ebenfolches mit einfachem Waffer durchtränktes Stuck gelegt. Der Verfasser begnügte sich mit der makroskopischen Beobachtung und dekhalb blieb die Pilzspecies unbestimmt. Bei 2% bildete sich gar kein Schim= mel; bei 1% waren nur unbedeutende Spuren der Schimmelbildung por= handen, bei 1/5 und 1/10% war diefelbe schon viel bedeutender, aber dennoch kleiner als auf dem mit einfachem Waffer durchtränkten Stücke. In dem britten Versuche wurden die mit Schimmelpilzen schon bedeckten Brodstücke in dieselben Lösungen auf eine Minute lang eingetaucht; dabei ergab sich, daß 1/10% Lösung des salzsauren Chinins nicht im Stande war, die weitere Entwickelung des Schimmels aufzuhalten, während die 20/0 Lösung fehr energisch wirkte, so daß erst nach Berlauf von 6 Tagen "einzelne vorkommende Bilgsporen" sich zeigten. Gegen diese Bersuche könnte man wohl Einiges einwenden, da aber Prof. Bing, unter beffen Leitung diese Arbeit ausgeführt wurde, selbst diese Bersuche, wie es scheint, nicht vollkommen vorwurfs=

have generally been said to produce putrid Diseases. 1771. Berfuch XXXIX. Diefes Buch ift megen seines Reichthums an Thatfachen merkwürdig. Ueber Chinarinde (Peruvian bark) übrigens fpricht der Verfaffer nur an einer Stelle; das war auch mahrscheinlich ber Grund, wefthalb dieses Buch dem Herrn Beng, dem Verfasser einer höchst seißigen Zusammenstellung der Literatur über Chinarinde und Chinin (Die therapentische Anwendung der Chinin und ihrer Alkaloide. Tübingen 1867, Seite 113 und 114) entgangen mar.

1870, Bd. III.

<sup>1)</sup> Die Arbeit des herrn Rraewitsch (Ueber die Wirfung des Chinins auf Die Gahrung. St. Betersburg 1869) ift wie die Mehrzahl ber ruffifchen Arbeit in der deutschen Literatur unbefannt geblieben. Der Berfaffer hat durch forgfältig chemifche Analysen beftätigt, daß Chinin wirtlich die altoholischen und milchfauren Gabrungen hemmt; nur würkt es auf die lette Gabrung viel schwächer ein, als auf die erstere (p. 29.) Die Beobachtungen von Kraewitsch sind, was die altoholische Gahrung anbetrifft, unter Anderem auch burch Liebig bestätigt worden (l. c., p. 62).

2) G. Kerner, Beiträge zur Kenntniß der Chininresorption. Pflitger's Archiv,

frei halt 1) so will ich mich nicht in weitere Details einlassen. In seiner im Jahre 1868 erschienen Arbeit (l. c., p. 7) fagt Prof. Bing, daß bei 1/5% Penicillium glaucum "gar nicht ober fehr verfümmert zum Borichein fam." Es ist nicht angegeben, ob dabei eine mitrostopische Untersuchung gemacht worden war. Professor Sallier in feiner bem Choleracontagium gewidmeten Arbeit (l. e., p. 29 und 30) macht auf Grund eines einzigen Versuches, welcher 5 Tage lang dauerte und darin bestand, daß 2 Gram fauren schwefelsauren Chinins mit 1 Drachme Fleisch, 1 Drachme Wasser, 2 Drachmen Stärkekleister und 20 Tropfen Cholerafermente vermischt wurde, wobei fich nach 5 Tagen noch feine Pilze gezeigt haben, den Schluß, daß man das erwähnte Chininfalz "ganz rationell als innerliches Desinfektionsmittel gegen den (Cholera?) Bilz in Anwendung bringen kann." Die eigenen Bersuche des Herrn Prof. Bing, 2) welche zwei Jahre später, als die von Herbst, und dabei mit viel größeren Cautelen und in bedeutend größerer Bahl gemacht worden waren, find auch deßhalb viel wichtiger. Ginige Glafer wurden mit verschiedenen Chininlöfungen (mit falzsaurem, schwefelfaurem und reinem Chinin) gefüllt, aber ohne irgend einer anderen Bilgnahrung gelaffen, (nur in einem Bersuche war ein Stückhen Fleisch hineingelegt) und bann bem Ginflufie ber atmosphärischen Keime ausgesett; in andern Fällen wurden Die Gläfer auch mit einer Aussaat, welche aus "einem starken Conglomerat von Penicillium glaucum"3) bestand, versehen. Auf Grund biefer forgfältigen Versuche hat Prof. Bing ben vollkommen richtigen Schluß gezogen, daß die Entwickelung der Schimmelpilze in den Chininlösungen durch die kleine Quantität von freier Säure bedingt werden und deghalb legt er mit vollem Rechte ein besonderes Gewicht darauf, daß man zu den Versuchen kein schwefelsaures Chinin, welches schwer löslich ist, sondern salzsaures 4) nehmen soll, daß auch von ihm bei allen übrigen feinen Berfuchen ausschließlich benutt murbe. Folglich muß Jeder, der bem Brof. Bing widerfprechen will, zu seinen Versuchen gerade dieses und kein anderes Chininfalz nehmen. Dr. Polotebnow hat diefen Umftand außer Acht gelaffen. 5) Er hat zu seinen Bersuchen eine "konzentrixte Lösung des schwefelsauren Chining" (mas für eine?) genommen, ohne dabei weder den Prozentgehalt, noch den Umstand, ob zu ben Löfungen frei Säure hinzugeset wurde, genauer anzugeben. Er fagt zwar, daß er in einem Bersuche ein in folcher Lösung einige Minuten gelegenes Stuck von Apfelsine mit gleichen Theilen von schwefelfaurem Chinin und Zucker bestreut hatte, aber burch folch' eine Bestreuung konnte von dem Chininfalz nicht um ein Jota mehr aufgelöst werden (vom officiellen schwefelfauren Chinin fann man fich ohne Saurenzusat höchstens eine 2/15 % Lösung bereiten). Nach meiner Meinung hatte Dr. Polotebnow deßhalb kein Recht auf Grund zweier in folcher Weise gemachten Bersuche ben Schluß zu ziehen, daß "die Meinung von Bing, daß das Chinin die Bibrionen tödtet, jeder Grundlage entbehrt."

<sup>1)</sup> Experimentelle Untersuchungen über das Befen ber Chininwirfung. Berlin

<sup>1868,</sup> S. 7. 2) Bharmacologifche Studien ilber Chinin. Birchom's Archiv, 1869. Bb. 46,

Seite 74-76. 3) Diefe Conglomerate werben von verdorbenen Conferven genommen und folglich

war das Penicillium aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ganz rein.

4) Kerner (l. c., S. 113) sagt ebenfalls, daß die neutralen Lösungen des salzsauren Chinius in seinen Bersuchen 6 Monate lang ohne Schimmelbisdungen blieben.

5) Siehe russische Ausgabe seiner Arbeit, S. 111 und 112.

Als Substrat für meine Aussaaten ber Penicilliumsporen habe ich Pasteur'sche Flüssigkeit, 10% Juckerlösung und bestillirtes Wasser gebraucht. Die in diesen Flüssigkeiten enthaltenen Prozente des salzsauren Chinins waren sehr verschieden: ½1.6, ½6, ½6, ½8, ¼, ¼, ½2, ¾ und 4%. In Pasteur'scher Flüssigkeit konnte ich nicht mehr als ¾4% ohne Jusas von Säure auslösen und selbst dei diesem Prozentgehalte wurde schon am folgenden Tage ein Theil des Salzes ausgeschieden; dasselbe wurde auch bei ½2% beobachtet, nur daß das Ausscheiden des Chinins nicht so schnell eintrat (erst nach 4 bis 6 Tagen). Im Ganzen habe ich (ohne die Parallesversuche zu zählen) 54 Versuche gemacht.

In Versuchen, in welchen ½10 bis ½1/10/0 bes Chininsalzes enthaltende Pasteur'sche Flüssigkeit ohne Aussaat und in offenen Eprouvetten stehen gelassen wurde, trat immer die Vildung des Myceliumhäutchens, nur unbedeutend später, als in den Parallelversuchen mut reiner ebenfalls unbesäeter Pasteur'scher Flüssigkeit ein; was aber die Fructisikation andetrisst, so verspätete sich dieselbe immer mit ihrem Erscheinen und war von einer weniger reinen grünen Farde; bei der Aussaat der in Chinin haltigen Flüssigkeiten gebildeten Sporen (1 Versuch aus ¼40/0 Mischung) erhielt ich aber dennoch ein vollkommen normales und vollständig entwickeltes Penicillium glaucum.

Alle übrigen Bersuchen wurden mit Anschluß von atmosphärischen

Reimen ausgeführt.

Im reinen destillirten 1/4 bis 1 Prozent Chinin enthaltenden Wassersonnte man mit bloßem Auge keine Veränderung wahrnehmen; die ausgesäeten Sporen waren noch am 40. Tage schwimmend auf der Oberfläche der Flüsstgeit, wie am ersten Tage des Versuches, zu sehen; und nur einige von ihnen haben sich auf den Boden der Eprouvetten gesenkt. Sanz dasselbe Bild war auch in den Parallelversuchen mit reinem destillirtem Wasselbe Vild war auch in den Barallelversuchen mit reinem destillirtem Wasselbe verschehen. Die mikroskopische Untersuchung jedoch zeigte schon einige Verschiedensheiten; die Sporen (beim Weitem nicht alle) haben zwar, hier wie dort, gesteimt, aber in den Chininlösungen war diese Keimung viel schwächer; bei 1% Shininlösung waren nur höchst selten dünne, großtörnige Myceliumsäden zu sehen; die Mehrzahl der Sporen sah aber etwas eingeschrumpst aus, während in einsach destillirtem Wasser sahrend in einsach destillirtem Wasser sahrend in einsach destillirtem Wasser sehen, die obgleich spärlich aber zuweilen dennoch ziemlich lang waren.

Meine Versuche mit Pasteur'scher Flüssigkeit zum Substrate zerfallen in zwei Neihen; in der einen wurden die Sporen auf den Boden der Eprousvetten niedergesenkt, in der anderen wurden dieselben auf die Oberstäche ausgesätet. Selbst dei ½0% des Chinins (ein Theil 'des Salzes, wurde dabei, wie erwähnt, ausgeschieden) waren in dem Anfluge auf dem Boden deutliche Sefezellen der Penicillium zu sehen und dem entsprechend wurde in diesen Versuchen öfters das Aufsteigen von Gasblasen beobachtet; aber schon dei ½0% des Chinins wurde ein Unterschied in der Quantität und Größe dieser Formen im Vergleiche zur reinen Pasteur'schen Flüssisseit demerkdar. — In den Versuchen, in welchen die Sporen auf die Oberstäche ausgesäet wurden, entwickelten sich Mycelien und Fructisikation. Bei kleinen Procenten (½10 dis ½6) war wohl eine unbedeutende Verzögerung in der Entwickelung (dis zu 3 Tagen) bemerkdar, aber die mikroskopische Untersuchung konnte weder in den Mycelien noch in der Vinselblung irgendwelchen Unterschied nache

weisen. Bei 1/3 bis 3/4 0/0 war bagegen der Unterschied schon sehr auffallend; die Berzögerung der Entwickelung war zwar unbedeutend, aber die Mycelien= fäben waren viel enger und bedeutend reicher an groben Körnern; Binfelbildungen waren viel seltener (die mitroskopische Untersuchung der Barallelversuche wurde immer gleichzeitig gemacht) und viel öfter mißgestaltet; die keimenden Macrosporen waren am Boden in kleinerer Menge vorhanden, und ihre Keimfäden waren schmäler, fürzer und hatten einen mehr grobkör= nigen Inhalt. 1)

Um größere Prozente des salzsauren Chinins zu lösen, war Zusatz von Säure nothwendig; dabei waren meine Beobachtungen mit den Resultaten von Binz übereinstimmend; ich fand nämlich, daß bis zu einer gewiffen Grenze (z. B. 2 Tropfen von Salzfäure, beren 1 c. c. = 0,1445 Gram kohlensauren Natron war, auf 12 c. c. Pasteur'scher Flüssigkeit) die Säure die Entwickelung des Schimmels deutlich begünstigte; über diese Grenze hinaus war selbst die Keimung der Sporen unmöglich; derselbe war auch in den Barallelversuchen, in welchen zu ber Basteur'schen Flüssigkeit mur Säure ohne

Chinin hinzugesett wurde.

In 10% Zuckerlösung war der hemmende Einfluß des Chinins noch auffallender als in der Pasteur'schen Flüssigkeit: schon bei 1/4% war selbst feine Reimung der Sporen bemerkbar. Ich halte übrigens die Berfuche, in welchen 10% Buckerlöfung ober beftillirtes Waffer jum Substrate, bienten, für weniger beweisend, denn in diesen Fällen haben wir außer dem Einflusse bes Chinins auch noch die Abwesenheit der Rahrung in Betracht zu ziehen; es ift zwar wahr, daß die Abwesenheit der Nahrung an und für sich schwächer wirkt, als wenn fie mit boni Ginfluße bes Chinius zusammenfällt; aber baraus könnten wir noch nicht den Stelluß gelbeit, daß Chunin auch bei gunftigen Ernährungsbedingungen ebenso wirken wurde, wenn nicht direkte Bersuche es bewiesen hätten.

Die Verschiedenheit metner Resultage von ben Resultaten des Herrn Prof. Bing (welche übrigens nur eine quantifave ift) erklärt fich, wie mir scheint, hauptsächlich dadurch, daß meine Versuche unter anderen Bedin= gungen ausgeführt wurden. Jedenfalls waren meine Bersuche die ersten, in welchen mit einer bestimmten Pilzspecies in vollkommen reinem Zustande experimentirt wurde, und ich hoffe, daß es mir gelungen ist, Einiges zur Entscheidung der Frage, welche von Prof. Binz 2) folgenderweise formulirt war: "ob übrigens auch alle niedersten Organismen und unter allen Um= ftänden auf Chinin, selbst bei größerer Konzentration, empfindlich reagiren, kann natürlich erst durch weitere Einzelversuche entschieden werden," beige= tragen zu haben.

Zum Schlusse muß ich noch dem hochgeehrten Herrn Prof. Wiesner, in deffen Laboratorium ich diese meine Arbeit ausgeführt habe, für seinen liebenswürdigen Beiftand, meinen tiefsten und herzlichsten Dank ausdrücken.

1868, Seite 14.



<sup>1)</sup> Außerdem war auch die gelbe Färbung des Mycelieninhalts, welche überhanpt bei ungunftigen Berhältnissen auszutreten pflegt, in diesen Fällen viel öfters als sonst, vorhanden. Diese Färbung ist wohl zu unterscheiden von dem allmäligen Gelbwerden der Chininiösungen, welche in Folge einer chemischen Umwandlung dieses Salzes stattsinden. (Kerner, l. c., p. 112 und 113.)

2) Experimentelle Untersuchungen über das Wesen der Chininwirkung. Berlin

# Inhalt.

| Beiträge zur nähern Kenntniß der Baumwolle und einiger anderer technisch verwendeter Samenhaare. Von J. Biesner  Bemerkungen über das mikrostopische Berhalten des neuseeländischen Flachses.  Bon Robert Schlesinger  Untersuchungen über das Shinagras und die Faser Ramié. Bon J. Biesner und A. Un gerer aus Pforzheim  Sindien über die Eigenschaften und Kennzeichen einiger indischer Pflanzensafern.  Bon J. Biesner  Untersuchungen über die mikrostopischen Kennzeichen einiger neuer oder weniger bekannten Seidenarten nehst Bemerkungen über die Morphologie des Coconstadens der Bombyciden. Von J. Biesner und Abolf Prasch  Zweiter Abschnitt. Stärke.  Untersuchungen über die morphologischen Berdältnisse einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärksorten. Bon J. Biesner und Jos. Hübl |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wendeter Samenhaare. Von J. Biesner  Bemerkungen über das mikrostopische Verhalten des neuseeländischen Flachses.  Bon Robert Schlesinger  Untersuchungen über das Shinagras und die Faser Ramié. Von J. Viesner und A. Ungerer aus Pforzheim  Studien über die Eigenschaften und Kennzeichen einiger indischer Pflanzensasen.  Bon J. Wiesner  Untersuchungen über die mikrostopischen Kennzeichen einiger neuer ober weniger bekannten Seidenarten nebst Bemerkungen über die Morphologie des Cocon- fadens der Bombyciden. Von J. Wiesner und Adolf Prasch  Zweiter Abschnitt. Stärke.  Untersuchungen über die morphologischen Berhältnisse einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärkesorten. Bon J. Wiesner und Jos. Hübl                                                                             |
| Untersuchungen über das Shinagras und die Faser Ramis. Bon J. Biesner und A. Ungerer aus Pforzheim  Studien über die Eigenschaften und Kennzeichen einiger indischer Pflanzensafern.  Bon J. Wiesner  Untersuchungen über die mikrostopischen Kennzeichen einiger neuer oder weniger bekannten Seidenarten nehst Bemerkungen über die Morphologie des Coconfadens der Bombyciden. Von J. Biesner und Adolf Prasa.  Zweiter Abschnitt. Stärke.  Untersuchungen über die morphologischen Berdältnisse einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärkesorten. Bon J. Biesner und Jos. Hübl                                                                                                                                                                                                                         |
| Sudien über die Eigenschaften und Kennzeichen einiger indischer Pflanzenfasern.  24 Untersuchungen über die mikrostopischen Kennzeichen einiger neuer oder weniger bekannten Seidenarten nehst Bemerkungen über die Morphologie des Coconfadens der Bombyciden. Von J. Wiesner und Abolf Prasch.  3 weiter Abschnitt. Stärke.  Untersuchungen über die morphologischen Berhältigke einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärksorten. Von J. Wiesner und Jos. Hübl.  Intersuchungen über die Morphologischen Beigenstärke. Von J. Wiesner.  71 Revision der Maaße, welche den Körnern einiger bekannter Stärksorten eigen                                                                                                                                                                                    |
| Untersuchungen über die mikrostopischen Kennzeichen einiger neuer oder weniger bekannten Seidenarten nebst Bemerkungen über die Morphologie des Coconfadens der Bombyciden. Von J. Wiesner und Adolf Prasch.  Zweiter Abschnitt. Stärke.  Untersuchungen über die morphologischen Berhältnisse einiger neuer oder nochwenig gekannter Stärkesorten. Bon J. Wiesner und Jos. Hübl.  Intersuchungen über die Morphologie der Weizenstärke. Von J. Wiesner.  71 Revision der Maaße, welche den Körnern einiger bekannter Stärkesorten eigen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bekannten Seidenarten nebst Bemerkungen über die Morphologie des Coconfadens der Bombyciden. Von J. Wiesner und Abolf Krasch. 45  Zweiter Abschnitt. Stärke.  Untersuchungen über die morphologischen Berhältne einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärkesorten. Von J. Wiesner und Jos. Hübl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Untersuchungen über die morphologischen Berbältnisse einiger neuer oder noch wenig gekannter Stärkesorten. Bon J. Wiesner und Jos. hübl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wenig gekannter Stärkesorten. Bon J. Wiesner und Jos. Hübl 55<br>Untersuchungen über die Morphologie der Beizenftärke. Bon J. Wiesner 71<br>Revision der Maaße, welche den Körnern einiger bekannter Stärkesorten eigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ino. Zon Meigher god                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Abschnitt. Droguen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Untersuchungen über die Guarana. Von J. Wiesner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wiesner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| den Sit des Saponins in der Pflanzenzelle. Von Robert Schlefinger 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vierter Abschnitt. Fermentorganismen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Untersuchungen über ben Ginfluß, welchen Zufuhr und Entziehung von Waffer auf die Lebensthätigkeit der Hefenzellen äußern. Bon J. Wiesner 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beiträge zur Kenntniß ber Befe und zur Lehre von ber alfoholischen Gährung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Neber ben Uriprung und die Bermehrung ber Bacterien. Bon Dr. med. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rolotebnow aus St. Retersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

THE PER

131442

33

?











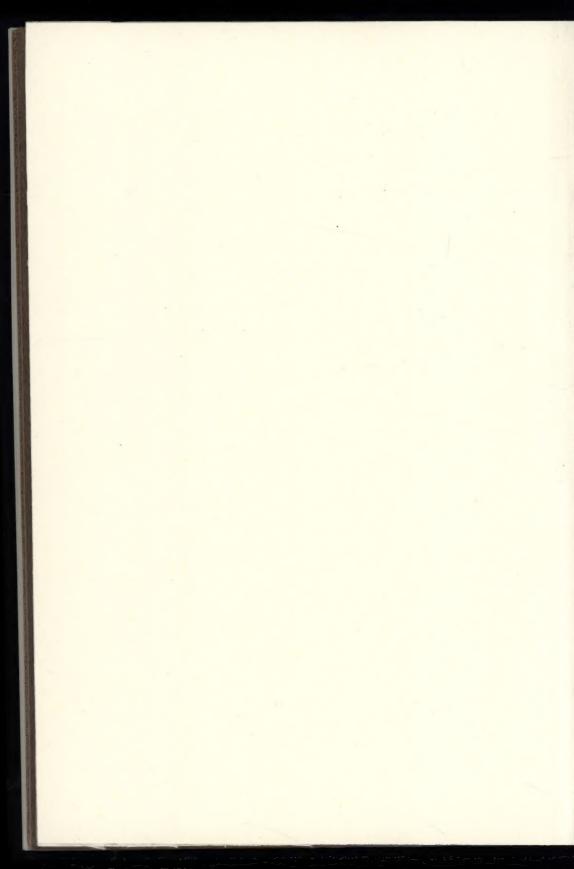



